

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

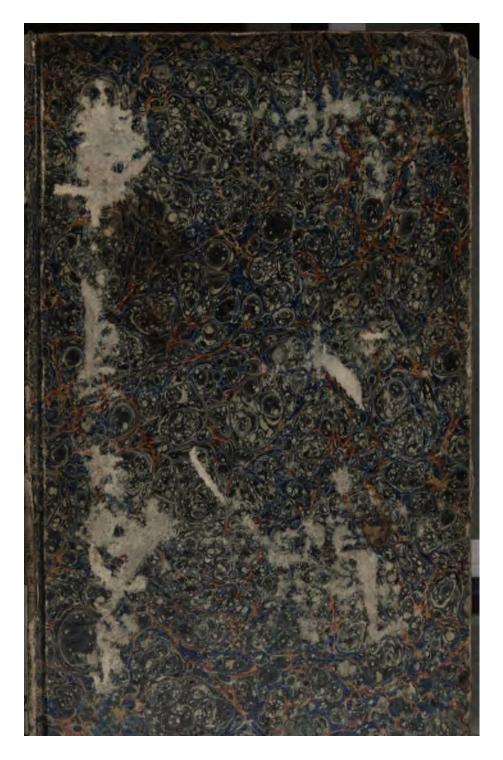

fer Freitorps und & Rompagnie Beffen : Darmftabter, jurudgefdlagen, feine vorberfte Ochange auf bem Sartberge und bas Predigerhaus erobert. - Die Frangofen rudten jum zweiten Dale jum Ungriff vor, murben aber von jenen Truppen wieber gurudgetrieben. - Balb barauf ericbienen bie Frangofen gum britten Mal mit verftartter Dacht auf bem Bartberge. Die faiferlichen Truppen murben jest von 2 furmaingifden Rompanien, einer Abtheilung Becfen Sufaren und 2 Ravallerietanonen unterftust, und ichlugen ben Feind mit beffem großen Berlufte jurud. Die Ochleifung ber feindlichen Arbeiten murbe vollenbet, und bagegen bie eigene vorgelegte Bericangung ber Reftung bebeutenb, ungeachtet bes beftigen Ranonen- und Musteten-Feuers ber Frangofen, vorgerudt. Bei tiefem erften Befechte ber Befagung, im Jahre 1795, betrug ibr Berluft 18 Tobte, 129 Bermunbete, 1 Bermiften ; - bann q tobte, 12 vermundete Dienftpferbe, und 1 vermiftes. Un: ter ben Bermundeten befanden fic auch ber Geniedis rettor bes Dlages Oberftlieutenant Marquis Chaftel ler und 2 arbere Ingenieur-Offigiere. Un Gefangenen wurden 10 Mann, mit 6 Pferben in die Festung gebracht. - Gaint Enr, ber in feinen Memoires sur les campagnes des armées du Rhin etc.; T. II. p. 164-165, biefes Ereigniß ergablt, macht ebenfalls teis nes Befechtes vom 26. Mary Ermahnung, melches er, als Mugenzeuge, boch feineswegs batte übergeben tonnen. Ja er fagt ausbrucklich, bag ber Winter von 1794-1795 febr rubig vergangen fen. Erft ber Eintritt bes Frubjahres babe neue Gefechte bei Maing berbeigeführt, und baser fte berfelben fen jen es vom 6. Upril gewesen. -

Fortfegung folgt.)

#### IV.

### Literatur.

Unalptischer Abrif der vorzüglich ften Romsbinazionen des Krieges und ihrer Beziehunsgen auf die Politik der Staaten, als Ginleitung zu der Abhandlung von den großen militärischen Operazionen. Bon General Baron Jomini. — Aus dem Französischen übertragen, nach der zweiten Auflage, mit Anmerkungen und Bufägen von A. Bagner, königlich preußischem Oberftlieutenant. — Mitzwei Tafeln in Steinzdruck. — In Oktav; Berlin 1831. In der Schlefingerischen Buchhandlung. — Mit lateinischen Lettern. — 284 Seiten.

Der Berr Berfaffer hat Diefes Bert Geiner Majeftat bem Raifer Difolaus von Rugland gewibmet. Er berührt in der Dieffälligen Bueignungefdrift Die Urfache, melde ibn gu beffen Entwerfung bewogen. Der Raifer batte nam. lich angeordnet, bag die rubmlichft bekannte Abhandlung von den großen militarifchen Operagionen in die ruffifche Sprache für die militarifden Bildungsanftalten ber Rrone überfest merden folle. Um den mobimollenden Abfichten bes Monarchen ju entfprechen, bat er jenes Wert mit bem analptifchen Ubrif vermehrt, melder ihm als Ginleitung und Ergangung gugleich Dienen follte. Diefer Abrif follte alle Rombinazionen begreifen, welche ber Feldherr und ber Staatsmann für die Subrung eines Rrieges machen Fonnen. Der wichtige Gegenstand murbe in einen engeren Raum sufammengebrangt, und follte babei boch auch allen Lefern anschaulich gemacht merden.

Das Bormort gibt Die Urt der Entflehung jener Abhandlung über Die groffen militarifchen Operagionen an,

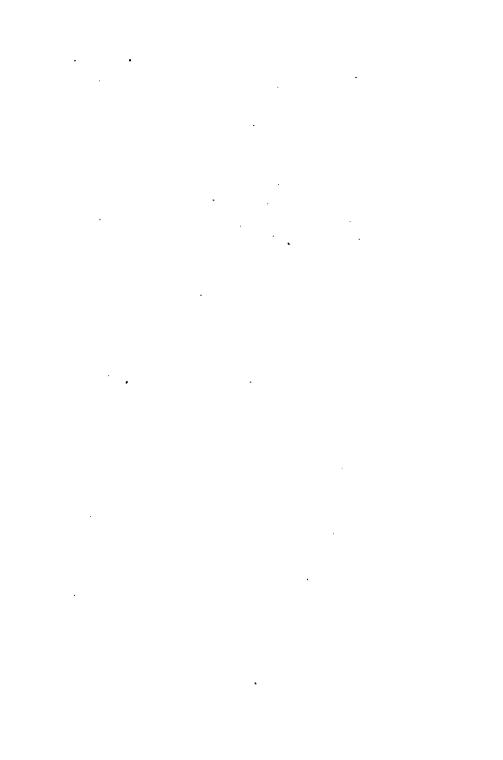



į

# Destreichische militärische

# Beitschrift.

Bierter Band.

Behntes bis zwölftes Seft.

Wien, 1831.

Gebrudt bei Anton Strauf's fel. Bitme.

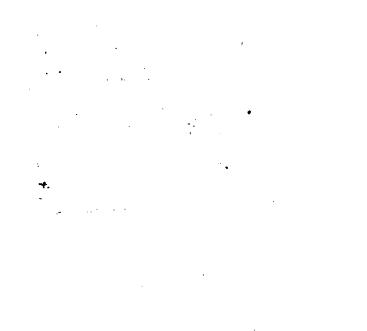

# Deftreichische militarische

# 3 eitschrift.

Bierter Band.

Behntes bis zwölftes Seft.

Wien, 1831.

Bedrudt bei Anton Strang's fel. Bitme.

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1831.

Gebrudt bei Unton Strauf's fel. Bitma

# ETANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 3 1971

## Der Krieg der Englander gegen die Birmanen, in den Jahren 1824 bis 1826.

Dritter abfcnitt.

Bom Janner bis Unfangs Ottober 1825. Die englifche Urmee des Ben. Campbell bereitet fich gur Borrückung von Ranguhn gegen Promeh. Unterhandlung mit Siam. Ginnahme von Spriam (am 11. Janner), und von Tantabein (am 6. Februar). - Englische Rorps, wels de aus Bengalen unter den Gen. Morrifon, Schouldham, u. f. w. nach Arafan, Caffan und Affam vorruden. Eroberung von Rungpuhr (am 11. Sanner). Bergeblicher Un: griff auf die Infel Ramrib (am 3. Februar). - Aufbruch der Urmee des Gen. Campbell um die Mitte des Rebruars. Ben. Cotton nimmt Paulang (am 20. Februar), greift aber Denobiuh ohne Erfolg an (7. Mari). - Ginnahme von Baffien durch Major Gale (am 2. Mark). - Rudmarfc des Gen. Campbell von Uadit bis Saramah. Überfcreitung des Framaddy bei Bengadah. Gintreffen vor Denobiuh (am 25. Marg). Bereinigung mit Ben. Cotton. Ginnahme von Denobiuh (am 2. April). - Fortsetung bes Marfches nach Promeh. Ginnahme Diefer Stadt (am 25. April). - Retognoszirung nach Meandan (27. April). - Streifzug des Oberftlieutenants Godwin über Tagun-Dine gegen Tonghu. - Reue Ruftungen der Birmanen. - Gen. Morrison erobert die Stadt Arakan (am 1. April), Ginnahme der Infel Ramrih (am 22. April), und der Stadt Munipuhr (am 1. Juni). - Retognoszirung von Meandan (am 15. August). - Unterhandlungen im Ceps tember. Abichluß eines Stillftandes. Friedenstongreß gu Reungbengit Unfange Oftober. -

Während die englische Armee sich zur Borrudung rustete, wurde sie durch die Ankunft verschiedener Transporte aus den beiden oftindischen Präsidentschaften mit Truppen verstärkt, und mit Material und Kriegsbedurfnissen versehen. Die Zeit nahte heran, wo die fladen Niederungen zwischen Kanguhn und dem Irawaddy, über welche das heer vorrücken mußte, durch den Ablauf der Wässer so trocken wurden, daß sie für die Artillerie zu passiren waren, und daß sich zugleich die so schädlichen Ausbunstungen der seuchten Luft verminderten.

Damals mar in ben Gefinnungen ber Bewohner ber Rangubn benachbarten Canbftreden eine allgemeine Beranderung entftanden. Gobald fie fich überzeugt hielten, bag bie englische Armee aus biefer Begend vorruden wolle, fo erhoben fich bie Peguer in Dalla, um bie Elephanten. Svife und in andern füdlichen Gegenden, gegen bie wenigen, ju ihrer Bemachung bort guruckgebliebenen Birmanen, erklarten, baß fie fich mit ben Englandern vereinigen murben, und schickte eine Deputagion an ben Obergeneral ab, um beffen Silfe angusuchen. Die Bitte murbe benfelben fogleich jugefagt; die Flottille fubr ben gluß binab, und unterftutte bie Candleute. Diefe vertheidigten ibre Begend, lieferten ben Birmanen ein Paar Charmubel, und folugen biefelben, nachbem bie Rlottille eingetroffen war, mit beren Beiftand obne Mube jurud. Dann ichifften fie fogleich mit ihren Ramilien und mes nigen Sabfeligkeiten, theils auf ihren eigenen Rabrzeugen, theils auf ben englischen Booten, nach Rangubn. Ben. Campbell ließ ibnen Bauplate ju Duggendubn,

Sallen, und außerhalb ber Stadt Rangubn anmeis fen, und in furger Beit maren bie Wohnungen errich= tet, ibre Nieberlaffungen gegrundet. Die Urmee jog zwar feine materiellen Bortheile aus biefem Ereigniß; inbem biefe armen Alüchtlinge nichts als einige Buffel gu verfaufen batten. Aber bie gute Bebanblung, welche bie Peguer von ben Englandern erfuhren, machte auf bie entflobenen Einwohner Rangubns einen fo großen Gin= bruck, baf fie nun aus ben Balbern, in welchen fie Die gange Beit jugebracht batten, mit ihren Familien nach ber Stadt jurudfehrten, und biefelbe wieber be= volferten. Das Odicffal jener Leute mar bisber febr traurig gemefen. Die Streitfabigen batten bie BBaffen gegen die Englander tragen muffen. Die Greife, Beiber , Rinder maren in den Dictichten und Balbern unter icarfer Bewachung gurudgehalten worden, wo fie Die größte Roth gelitten, ihr Leben gum Theile nur mit Burgeln und Rrautern gefriftet, eine große Uns gabl ber Ihrigen burch Sunger und Geuchen verloren batten. - Bon biefen Rangubnern erhielten bie Englander einige Rabne. Diefe Fahrzeuge und einige flade Boote, welche bie Englander in ber letten Beit. bei Rangubn erbaut batten, bienten als bie vorzug= lichften Mittel, um bie Lebensmittel fortgubringen. Dicht nur als Matrofen auf ber Rlottille, fonbern auch als Rnechte beim Rriegstommiffariate und Berpflegemefen, und als Treiber ber Beerben, leifteten jest Birmanen gute Dienfte. -

Um 14. Janner erfchien im Lager vor Ranguhn ein, früher von einem englischen Schiffe entsprungener, Matrofe mit einem Schreiben bes Maha Bundulah, welches zwar nur an einige Kaufleute zu Ranguhn ge-

richtet mar. Doch hatte ber Bote ben Auftrag, baffelbe unmittelbar in die Bande bes Ben. Campbell ju übergeben. Es enthielt eine gang entftellte Ergablung ber feit Unfang bes Rrieges fattgehabten Ereigniffe, und forberte jene Raufleute auf, bem birmanifchen Feldberen boch eine möglichft fichere Rachricht zu geben, "welche Plane die Englander durch ihren Ginfall ju erreichen gedächten." - Der Bote mar noch mit einem offenen Odreiben an bie birmanifden Befehlehaber, bie er auf feinem Wege nach Rangubn treffen burfte, verfeben, in welchem biefen Rommanbanten aufgetragen murbe, "ibn ungehindert bin und berpaffiren gu laffen, und fünftig alle Fremblinge, die als Gefangene in ihre Bande fallen murden, weder todt ju folagen, noch auf fonft eine Urt fie ju martern." - Ben. Campbell meinte, bag biefer Brief bestimmt fen, Uns lag zu Unterhandlungen zu geben. Er antwortete bem feindlichen Relbberrn auf eine biefen Zwed beforbernbe Urt. Der Brief traf benfelben in Denobiub; doch bie Unterhandlungen wurden von ben Birmanen für jest nicht weiter fortgefest. -

Wenn die englische Urmee hinreichende Mittel, um alle ihre Bedürfniffe für die ganze Zeit des Feldzugs zu Lande fortzuschaffen, besessen hätte, so murde der Marsch nach der, beinahe Goo englische Meilen von Ranguhn entlegenen, birmanischen Sauptstadt auf dem besten und kurzesten Wege, durch das innere Land über Pegu und Tonhgu, ausgeführt worden seyn. Sierdurch wären alle Posizionen der Birmanen am Irawaddy umgangen und unnütz gemacht worden. Aber da die Lebensmittel nur zu Waffer fortgebracht werden konsten, so war Gen. Campbell gezwungen, seinen Zug

langs bem Flusse hinauf auszusühren, und sich immer in der Rahe der Flottille, welche die Heeresbedürfnisse führte, zu halten. Gen. Campbell ließ daher den Unssührer des siamesischen, an der Grenze ausgestellten Korps einladen, die Operazionen durch eine Vorzrückung auf Tonghu zu unterstützen. Dieser blieb jedoch unthätig. Um 15. Februar, also erst vier Tage nach dem Ausbruch der englischen Urmee, kam eine Gesandtsschaft aus dem Reiche Siam zu Ranguhn an, welche den Weg über Martaban genommen hatte. Die siamesische Regierung gab das Versprechen, zu Gunssten der Engländer eine Diversion zu machen, und Ava auf der östlichen Seite anzusalen. Sie erfüllsten zedoch diese freiwillig gemachten Zusagen auf keine Weise.

Rurz vor dem letten Angriff auf die Stellung vor Rangubn, hatten die Birmanen auch Syriam wieder besetzt. Oberstlieutenant Elrington wurde am 11. Janner mit einem Theil des königlichen 47. Regiments bahingeschickt, und eroberte den Possten nach einem Gesechte, in welchem er an Todzten und Vermundeten 3 Offiziere und 36 Mann verlor.

Die Birmanen hielten auch Tantabein befett, und hatten eine Verpfählung angelegt, welche die Fahrt auf dem Lyne beherrschte. Der Oberstlieutenant Godmin, welcher so eben von Martaban zurückgeskommen war, wurde zum Rommandanten eines aus Abtheilungen der verschiedenen Regimenter zusammengesetzen Korps bestellt. Um 5. Februar kam er vor jesnem Werke an, und forderte die Besatzung zur Erges bung auf. Da dieselbe eine ausweichende Antwort gab, und die Aufforderung erst ihrem Obergeneral zur Einsicht vorlegen wollte, so rückten am 6. Februar die englisschen Truppen mit solcher Gile unaufgehalten durch das lebhafte Kanonnenfeuer vor, daß sie das Werk, sammt vierzig Kanonen, ohne eigenem Verlust erobersten. (Nach anderen Berichten verloren die Engländer jedoch 10 Mann.) — Go war dann der untere Theil des Landes von den Überbleibseln der birmanischen Arsmee gereinigt. —

Gleichzeitig mit ben Operazionen bes Gen. Campbell follte auch, von den fuboftlichen Grenzen Benga= fens ber, ein Ginfall in die Proving Arakan unter= nommen werden. Der Brigategeneral Morrifon mar mit einem Korps bort aufgestellt. Er mußte jedoch erft noch bie gunftige Jahredzeit abwarten, in welcher bas Rorps jene, mit bichten Balbern bedeckten, ungefunden Grenggegenden burchziehen konnte. Gobald Morrison bie gleichnamige Sauptstadt jener Proving erobert ba= ben murbe, follte er bie, biefelbe vom Reiche 21va trennenden, boben Gebirge Unum eftupiub durch einen ihrer ichwierigen Paffe überfdreiten, bis an den Bramadby vordringen, und fic dort mit Ben. Campbells Armee vereinigen. - Ein zweites englisches Rorps, unter Ben. Ochouldham, mar bestimmt, über Caffan vorzuruden, und die birmanifche Sauptftadt von ber Mordfeite zu bedroben. Endlich mar ein brittes, Heines Rorps in Affam aufgestellt worben, um bie Birmanen aus ben von benfelben in jenem Canbe eroberten Begirken gu vertreiben. Nachbem fich am 30. Janner die Sauptftadt Rungpubr bem Oberftlieutes nant Richards ergeben batte, raumten bie Birma= nen auch wirklich biese ganze Proving. Dagegen mar am 3. Februar bes Oberftlieutenants Sampton Bersuch auf bie Infel Ramrih gescheitert, und berselbe batte bierbei 28 Mann verloren. —

Die jum Mariche gegen Promet bestimmten Eruppen wurden in zwei Sauptkolonnen getheilt, deren Er= fte ju Lande, die Zweite ju Baffer vorructe. Eine fleinere Abtheilung, aus dem 13. englischen und bem 12. Madrafer Seapons-Regimentern bestehend, unter Major Sale, fchiffte nach Baffien, und follte fich nach Einnahme ber Stadt wieder mit ber Landkolonne vereinigen. Ben. Campbell führte biefe Candto: Ionne. Gie bestand aus 1300 Mann europäischer Infanterie, 1000 Seavons, 2 Eskabrons ober 300 Reitern von des General = Bouverneurs Leibmache, einer Rompagnie reitender Artillerie, und einer Abtheilung bes Raketenkorps. Man konnte für biefe, boch fo we= nig gablreiche, Truppe mit aller Unftrengung nicht mehr Lebensmittel aufbringen, als ungefähr fur einen Monat hinreichend maren, und bie fo befdrantten Erans= portmittel erlaubten nicht, biervon mehr als ben Bebarf auf zwölf bis funfzebn Tage mitzunehmen. Die Rolonne marschirte am linken Ufer bes Lone = Fluffes binauf, und follte fich mit der Bafferkolonne am Pan= lang, in der Mabe von Denobiub, vereinigen. Burde biefer Zweck burch bie vielen Urme bes Bramadon, melde jene Begend burchichneiden, unmöglich gemacht, fo follte bie Bereinigung bei bem weiter gegen Norben gelegenen Garamah gefcheben. Muf bem Lone : Bluffe führte eine Abtheilung Boote ber Candfolonne, fo weit es die Liefe des Baffers verstattete, die Lebensmittel nach. - Der Brigadegeneral Billoughby Cotton befehligte die zweite Rolonne, von 800 Eur ropäernund 2 Bataillon Geapons; welche auf der Flottille der Kanonenboote, die zusammen 50 bis 60 Ges
schüte führten, eingeschifft, und von den Booten der
Kriegsschiffe und dem Dampsschiffe Diana, unter dem
Kommando des Marinekapitans Alexander, begleitet
wurde. Die Flotte sollte den Panlang = Fluß hinaufsahren, deffen Ufer bei den verschanzten Stellungen von
Test und Panlang von Feinden reinigen, dann bei
Pangain. Tichan. Dab in den Irawaddy einsahren,
und sich mit dem Oberbesehlshaber vereinigen, dessen
fernere Verpstegung von diesem Zusammentressen abs

Um 11. Februar maricirte ber größte Theil ber erften Rolonne 8 englische Meilen, nach ber Ebene von Mienga, und nahm bort bas Lager. Die Offigiere erbielten die nemlichen Ragionen ber Lebensmittel wie die Coldaten. Die Transportmittel fehlten fo febr, daß feber Offizier nur einen Ochsen erhielt, um feine Beburfniffe für mehrere Bochen zu tragen. Gie fonnten alfo feine Belte mitnehmen, und fampirten unter über Bambusröbre ausgespannten Suchern von allen moglichen Farben, die aber gegen die außerordentliche Bite bei Tage und ben regengleichen Thau bei Nacht nur geringen Oout gewahrten. Die wenigen Belte ber Mannicaft maren fo überfüllt, bag viele Golbaten es vorzogen, fich fleine Butten aus Strauchern und Gras aufzurichten. Das 41. Regiment murbe zu Baffer betafdirt, um die Fahrt ber Proviantboote auf dem Upne Rluffe ju beden. - Um 13. mar die gange Canbe tolonne versammelt, und bas Sauptquartier traf in Mienza ein. Die Rolonne marfdirte am folgenden Morgen (14. Februar) nach Meingalabuhn, 8 Meilen. Drei Tage fpater brach Gen. Cotton mit seiner Kolonne auf. — Der Weg ber Landkolonne war nicht berselbe, auf bem früher die birmanische Urmee vorgerückt
war, sondern ein anderer, bisher wenig gebrauchter
Pfad, welcher durch eine schmale, mit Dicticht, und
hier und da mit Reisselbern bedeckte, Ebene längs dem
Lyne-Flusse führte. Alle Dörfer, die der Marsch berührte, waren zerstört und von ihren Einwohnern verlassen.

Man traute ben Wegweisern nicht gang. Daber murbe jeden Sag ein Offizier mit einer Bedeckung vorausgeschickt, um ben Weg zu rekognosziren. Bei bie= fer Gelegenheit fließ ber Major Jakson am 15. Februar auf bas Dorf Cariangubn, beffen Ginwohner an= fangs febr erfchraten, als fie Feinde bei fich faben, aber bald wieder fich beruhigten, und verfprachen, in ihren Baufern zu bleiben. Gie maren von dem Stamme der Karians, ober Ureinwohner des Candes, bie von ben Birmanen gang verfchieben find, fich mit ben= felben auch nicht burch Beiraten vermischen, und fich bem Ackerbau und fonftigen Arbeiten ber Candwirthichaft mit besonderem Fleife widmen. Die Rolonne legte an biefem Sage, megen ber ichlechten Beschaffenbeit bes Pfades, der erft mit unfaglicher Mube fabrbar fur Ranonen und Bagen bergestellt merben mußte, und megen bem ericopften Buftanbe bes Bugviebes, nur 5 Meilen gurud. Um 16. rudte bie Rolonne 4 Deilen weiter, und bei dem obengenannten Dorfe ins Lager. Maes, mas die Einwohner lieferten, murde benfelben baar bezahlt. Die Runde von dem freundschaftlichen Betragen ber Englander breitete fich fonell in ber Gegend aus, und aus den benachbarten Dorfern ftromten nun die Einwohner in das lager. Gie erboten fich freiwillig, ben fehr ichlechten Weg, auf welchem die Rolonne fortziehen mußte, auszubeffern. Der Untrag wurde gern angenommen, und die strenge Disziplin der Truppen befestigte das gute Einvernehmen mit dem Bolfe.

2m folgenden Morgen (17. Februar) nabte bie Rolonne fich in Schlachtorbnung 5 Meilen bem Rort Mopie, wohin fich der birmanifde General Maba Gilwab mit 2000 Mann guruckgezogen. Man erwars tete, bort Biderftand ju finden, und es murben baber Unftalten gemacht, bas Fort ju beffurmen. Uber biefes birmanifche Rorps war auseinander gelaufen. Daber batte Maba Gilmab am namlichen Morgen mit Ubereilung bas Fort geraumt, und fich nach Bemab gefluch= tet. Die Leibgarbe fand Mopie auch von ben Ginmob= nern verlaffen. Muf ber Berfolgung nahm fie einige Rarren, und machte mehrere Gefangene. - Der Ort mar mit den Uberbleibfeln einer boben Biegelmauer um. geben. In ber fich um Mopie ausbehnenben Glache lagen einige Dorfer ber Rarians. Gonft mar bas Land eine mit undurchbringlichen Balbern bebectte Ginobe. 2m 18. murbe Raftrag ju Mopie gehalten. Jedoch murbe ein Bortrab abgeschickt, um mo moglich mit ber Abtheilung bes Oberftlieutenants Godwin an bem Enne-Rluffe die Berbindung ju öffnen.

Um 19. marschirte die Kolonne, nunmehr wieder auf die Sauptstraße einlenkend, 8½ Meilen durch dichete Balber, nach dem Dorfe Meundagab, das ganz verlaffen war, und ungefahr eine englische Meile vom Lyne liegt. hier führt die Straße über den Fluß nach Denobiuh. Da derselbe nicht zu durchwaten war, auch

noch ein zweiter Urm zu paffiren gewesen mare, bie Rolonne aber meber Dontons, noch Boote bei fich batte, fo murbe ber Marich nach Garamah gerichtet. Der Beg führte, burch ununterbrochene Balber, am 20. Februar 71 Meilen nach Beanlabonah, - am 21. nach Reigagain. Um 22. gelangte die Rolonne, nach jurudgelegten 6 Meilen, nach Enne, bem Sauptorte bes Diftritts, ter am Ufer bes gleichnamigen gluffes lag. Die Stadt mar zwar gang menfchenleer, abet boch nicht zerftort. Die Englander faben bie Erummer eines alten pequanifchen, aus Ziegeln gebauten Forts. Sier murden bie Proviantvorrathe der Truppen ergangt, ba fcwer beladene Boote ben feichten Strom nicht bober binauf fabren konnten. Mur wenige vermochten es, bis Thabune ju gelangen. Dort follte der Proviant für ein ganges Monat von ber Rolonne übernommen werden. Kur die nach Ublauf Diefes Monats folgende Beit aber bing bie Berpflegung ber Candtolonne von den Borrathen ab, welche Ben. Cotton auf der Rlottille für diefelbe mit fich führte. - Die Begend mar mit obem Didict bebedt, und fonnte auch in friedlicher Beit nur fomach bevolkert gewesen fenn. Denn bie; bermalen gerftorten, Dorfer waren felten, und außer menigen Reibfeldern maren bie freien Streden ber Ebene unbebaut und nur mit bobem Grafe bemachfen. Um 23. murbe Rafttag gehalten.

Am 24. ging ber Marich 6 Meilen nach Paulstuhn, — am 25. nach Autcan, 4½ Meilen. Die in biefem Dorfe wohnenden Birmanen waren entfloben, die Karians aber zurückgeblieben, und diese triesben Sandel mit den vorhandenen Lebensbedürfniffen. — Um 26. marschirte die Kolonne 14 Meilen nach Sums

za, wo sie am 27. und 28. Februar stehen blieb. Die Einwohner dieses Dorfes hatten sich erst am nämlichen Morgen (ben 26.) gestüchtet. Aus den nächsten Dörfern der Karians wurde etwas Schlachtvieh ins Lager gestracht, und gegen Abend erschienen dort mehrere birmanische Einwohner, welche einige Buffel zu liefern versprachen. — Die Engländer erkannten in einer Entefernung von zwanzig Meilen die mit Lickbaumen beswachsenen Galabse-Berge.

Um 1. Mary burchwatete bie Kolonne, nach einem Mariche von 12 Meilen, bei Thabubne (Thibun) ben Lyne, und erreichte am 2. Mark, nach einem Marfche von 16 Meilen, die große, aber ebenfalls von ibren Einwohnern verlaffene Stadt Garawab, welde am Ufer bes bier über achthundert Ellen breiten Bramadon liegt. Sier follte bie Bereinigung mit Ben. Cotton fatt baben. Deffen Untunft murbe mit Ungftlichkeit erwartet, ba jeder Lag die geringen Borrathe verminderte, und bem Feinde Beit gewann, bei Promeh ben Widerstand beffer vorzubereiten. 218 die Ro-Ionne Garamab nabte, verbullte ein dichter Debel ibre Vorruckung den Augen der Bewohner. Sobald fie aber bie ben Vortrab bildende Leibmache erblickten, marfen fie fich mit aller ihrer Sabe, in fo weit fie diefelbe in ber Gile mit fortbringen fonnten, in ibre Rabne, und fdifften nach bem jenseitigen Ufer. Es gelang zwar, bie letten tiefer Glüchtlinge ju erreichen, und ihnen Pro-Hamagionen mitzugeben, welche bas Bolk beruhigen follten. Doch tiefe blieben ohne Wirkung. Co wie ber Mebel fich bob, fab man bas jenfeitige Ufer mit Bolk, ben Strom mit eben babin eilenden Rabnen bededt. Gobald biefe jenfeits ftebenden Birmanen ben Saupttheil

ber Kolonne ankommen sahen, ergriffen sie alle die Flucht landeinwärts, an dem Flusse gegen Senzadah hinab. In jener Gegend sah man über den Wälbern die Spigen mehrerer vergoldeter Pagoden in der Sonne glanzen. — Um Sarawah weideten Seerden; Ziegen und Geflügel sanden sich bei den Häusern, und die kleisnen Gärten lieferten etwas Gemüse. Die Truppen erzhielten nun also eine etwas bestere Nahrung. Doch waren die Lebensmittel, welche die Stadt liefern konnte, gar bald erschöpst, und die Verpflegung beruhte dann wieder auf dem Büsselssiche. Die im Rücken der Koslonne gelassene Stadt Thabuhne riß sich damals von der birmanischen Herrschaft los, und suchte englischen Schuß.

Die Landkolonne fand mit dem Gen. Cotton bisber nicht in Berbindung. Ule fie fich noch am Enne befand, batte fie burch bas Berucht vernommen, bag berfelbe am 20. Februar Panlang ohne großen Bider= fand eingenommen. Ben. Campbell erwartete nun mit jedem Tage beffen Unkunft zu Garawah; benn er hielt bas bei Denobiub aufgestellte feindliche Rorps nicht fur ftart genug, um die Baffertolonne aufzuhalten. Much hatten einige Birmanen die Englander verfichert, Denobiuh murde beim Eintreffen jener Rolonne von den birmanifden Truppen verlaffen merden. Aber feine birekte Meldung traf beim Oberfeldberen ein, und die von ben Birmanen taglich mitgetheilten Beruchte miberfprachen fich immer wieder. Die Proviantvorrathe ber Rolonne gingen ju Ende; bie Boote, welche ben Erfat bringen follten, erfdienen nicht, und Ben. Campbell fublte lebhafte Beforgnif, wie er ben Unterhalt feiner Truppen in ber nachften Beit fichern tonne. Um

Morgen bes 7. Marz erschallte ferner Kanonenbonner in der Richtung von Denobiuh. Er schien, an einer und berselben Stelle zu bleiben, und dauerte mit großer Lebschaftigkeit eine Stunde hindurch; dann aber sielen nur wenige einzelne Schuffe bis zum Abend. Am nächsten Morgen herrschte in jener Richtung eine vollkommene Stille. Mit Angstlichkeit erwarteten die Englander eine Aufklarung über das stattgehabte Ereignis. Sie zweifelten nicht, daß die Wasserbolonne ein glückliches Gessecht bestanden habe. Doch sah man auf dem jenseitigen Ufer des Irawaddy keine stüchtigen Birmanen ziehen.

Um q. Marg ergablten einige Birmanen, bag Denobiuh von den Englandern erobert worden fen, und Maha Bundulah, fcmer vermundet, fich mit wenig Mannschaft in die Balber gerettet babe. Es mar in biefem Falle von der größten Wichtigkeit, daß die Candtolonne vorrude, ebe die birmanischen Truppen fic wieder bei Promeh fammeln, und die vorliegenden Begirte auf gewohnte Beife verheeren tonnten. Da nun fein Zweifel obzuwalten ichien, bag Ben. Cotton gefiegt habe, fo brach Ben. Campbell noch am 9. Marg mit ber erftent Division auf, und marschirte landeinmarts 12 Meilen, bis Mabrangain (Gegantin). Der Oberftlieutenant Godwin blieb mit ber zweiten Division fteben, um die Bafferkolonne gu erwarten, bie Rlucht feindlicher Ubtheilungen auf dem Strome gu bindern, und den Proviantnachschub zu betreiben. -Der Weg führte durch beinabe undurchdringliches Dis dicht. Opuren von Rultur waren felten, die Dorfer zerftort, die Ginwohner entfloben. Um 10. überfdritt Die erfte Division ben Lone bei bem Dorfe Mangur,

fechs Meilen von Teinbuh, wo er fich von bem Irawaddy trennt, und das lager wurde, nach einem Marfche von 14 Meilen, bei U ab it am Irawaddy genommen. Diefer beträchtliche Ort war von seinen Bewohnern verlassen, und die benachbarten Börfer standen in Feuer; welches die Birmanen angelegt hatten, um alle Lebensmittel zu zerstören, welche dieselben den Englandern hatten liefern können.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Marz tam ein Bote des Oberstieutenants Godwin an, der dem Oberfeldberrn eine, auf einen kleinen Zettel geschriebene, Meldung des Gen. Cotton überbrachte. Gie enthielt bie betrübende Nachricht, daß derselbe von Denobiuh zurückgeschlagen worden, sich zwei Meilen am Flusse hinabgezogen habe, und nun Verstärkungen erwarte.

216 Gen. Cotton mit feiner Divifton Rangubn verlaffen batte, fubr er ben Panlang . Rlug binauf, und tam am 20. Rebruar bei ber Stadt Danlang an. Er fand, daß ber Feind bort brei Verpfablungen errichtet batte, welche ben gluß beberrichten, und von einigen Truppen des Rii Bunghi befett maren; ber aber auf die erfte Galve mit feinen Leuten die Berte fliebend verließ. Sierbei batte tein Theil ben minbeften Berluft erlitten. - Unvorbergufebenbe Umftanbe bielten bie Flottille fo lange auf, baß Ben. Cotton erft am 4. Marg vor Denobiub ankam. Er forderte ben Bundulah auf, bie Berichangungen gu raumen, und erhielt eine abichlägige Untwort. Das Bauptwert mar ein langlichtes, mobl palisabirtes, und mit Verhauen umgebenes Bierect. Runfhundert Chritte tiefer am Rluffe binab lag ein fleines, ichlecht befestigtes Wert, und jenfeits beffelben wieder eine farte Berpfablung,

welche bie Pagobe umgab. Gen. Cotton refognoszirte biefe Berte, und wollte fodann bie gefammten Berfcangungen ju gleicher Beit angreifen. Uber ber Rapis tan Meranber forberte 350 Mann gur Vertheibigung ber Flotte, und ba alfo bie übrigbleibenden Truppen ju gering an Babl maren, um fur bes Generals Abficht ju genugen, fo mußte er fich entschließen, ein Bert nach bem anbern anzugreifen. - Um Morgen bes 7. Mark rudte er mit 600 Mann in zwei Rolonnen gegen die Pagode vor, und eroberte die bortige Berpfablung nach einem furgen, aber fraftigen Biderftande. Die Birmanen verloren 400 Mann an Tobten, Bermunbeten und Gefangenen. Der General übertrug bem Oberftlieutenant Mallet bas Rommando ber Pagode, und befahl ibm, burch 200 Mann bas zweite Bert ffurmen gu laffen; mobei bas englifche Gefcut mitmirfen follte. Diefe Ubtheilung wurde jedoch guruckgefchlas gen, nachbem ibre beiben Sauptleute Rofe und Cannon, nebft mehreren Mann, getobtet worden. Die Birmanen gewannen baburd Muth, beschoffen mit einis gen Ranonen bie Pagode, und beläftigten die bort febenden Truppen febr mit ibrem Reuer. - Ben. Cotton batte nun die Uberzeugung erhalten, daß ber Reind meit ftarter, ale er vermuthet batte, und bas englifde Korps ju fomad mar, bas Sauptwerk anguareifen; felbft wenn baffelbe die fleine Schange genom= men batte. Er befahl baber, bas Gefcut wieder ein-Bufdiffen, und raumte in ber Racht auch die Dagoben : Ochange wieder. Die Englander hatten in Allem 5 Offiziere und 130 Mann an Todten und Bermundeten verloren. - Der Berluft ber Birmanen murbe be auf 500 Mann gefchatt. -

Ben. Campbell fonnte nun entweber ben Marid mit ber Candfolonne nach Promeh fortfegen, und bem Gen. Cotton von Rangubn aus Berftartung gufenben; ober er mußte felbit jurud nach Denobiuh marichiren, und vor Allem biefen Poften mit feiner gangen Dacht bezwingen. Die Giderftellung bes Unterhalts ber Truppen machte bas lettere nothig. Denn bei ber Candtolonne war jest nur mehr Proviant auf gebn Lage vorrathig, und fo lange ber Reind im Befit von Denobiub blieb, war alle Rufubr auf dem Framaddy gesperrt. Rur die Rolonne aber vom Lande binreichende Lebens. mittel aufzubringen, mar unmöglich; und baber mare unter folden Umftanden die weitere Vorrückung ein Bagftuck gewesen, bas mabricheinlich bie Urmee ganglicher Aufreibung burd Sunger ausseten mußte. Gen. Campbell trat baber mit ber erften Divifion am 12. Mark ben Rudmarich an, gelangte an biefem Sage bis Ochariandun, und traf am 13. Marg bei Oaramab ein. Bier waren indeg die einzelnen Rabne, bie man verlaffen am Ufer bes Gramadby fand, gefammelt worden ; und die zweite Divifion hatte bereits bie Überfahrt begonnen. Die Babl diefer Kabrzeuge belief fich nur auf neun. Gie maren flein; jebes, nur aus einem einzigen Baumftamm gemacht, faßte baber nur wenige Mann. Mit fo fdmaden Mitteln follte bie gange Landfolonne, mit ihrer Artillerie, Reiterei und ben Proviantvorrathen, über ben machtigen Strom fegen. 3mar mar ber Bramadon in diefer Jahreszeit auf feine gering= fte Sobe berabgefunten, und die Oberfläche des Baff fere lag bamale wenigstene vierzig guß unter bem Mie veau bes Canbes. Doch auch in biefem Buftanbe betrug bie Breite bes Kluffes an beffen fcmalfter Stelle 660

Ellen, und in ber Mitte mar ber Strom febr reifend. Bum Transport ber Gefdute murben immer zwei Rabne burd Balfen verbunden, und bilbeten bann gloge, welche binreichend fart maren, bas Gewicht einer Ranone ju tragen. Die Proviantwagen murben ausge= laden, und über ben fluß gezogen. Bon ben Ochfen und Pferde murben gleich viele an beiden Geiten eines Rabnes feftgebunben, und biefelben bann fcwimmenb binubergebracht. Da es an Schiffleuten feblte, muß= ten die Rabne mit Golbaten bemannt werben. 2m 13. noch fdiffte bie Infanterie ber Dabrafer Divifion über ben Blug und marfchirte bis Bengabab, wo fie fich aufstellte. 2m 14. murben einige Rloge erbaut, melde die Uberfahrt febr erleichterten und beschleunigten. In funf Lagen (bis 18. Dary) batte Die Landfolonne bie Uberfdiffung vollendet, und bas Sauptquartier mar in Bengabab aufgeschlagen.

Dem Gen. Cotton war Kunde von bem Unmarich ber Landkolonne gegeben, und die mahricheinliche Zeit bezeichnet worden, wann diese vor Denobiuh erscheinen konnte. Dann sollte er ebenfalls vorrücken, und sich mit derselben vereinigen. Ein Birmane übernahm es, das klein zusammengerollte Billet dem General zu überbringen. Auf einem Nachen fuhr er kühn mitten in die feindliche Flottille, verkaufte dort einige mitgenommene Waaren, und gelangte bei Nacht ohne Hinderniß, den Strom hinab, bis zu Gen. Cotton. Auch brachte er eben so glücklich die Antwort besieben zurück, durch welche jener General anzeigte, daß er, um der beständigen Beunruhigung der Birmanen zu entgehen, sich zehn englische Meilen unter Denobiuh, nach Dschingiuhn, zurückgezogen habe.

Major Gale fdrieb aus Baffien, welches er am 2. Mary obne Biderftand eingenommen, und bort 101 Ranonen gefunden batte, und theilte feinen Plan mit, fich mit ber Candtolonne zu vereinigen. Er wollte-- auf dem Baffienfluffe bis nach bem ungefahr 20 Deis Ien entfernten Lamina ichiffen, und bann, wenn es ibm gelänge, binreichende Transportmittel aufzubringen, ju Cande nach Bengabab marichiren. Es bieß jeboch, baß fich ein ftartes birmanisches Rorps auf ber Strafe von Lamina nach Bengadah, ju Lombay am Kluffe Baffien, unter bem Rii Bungbi und bem Gouverneur von Bengabah verfammelt habe.' Da Tomban nur zwanzig englische Deilen entfernt mar, wollte Ben. Campbell biefes Korps burch einen Rachtmarich überrafchen. Oberftlieutenant Godwin murde mit dem toniglichen 41. Regiment, einem Theil der Leibgarde, und einigen Geschüßen babingeschickt. Er trat am 18. Mary mit Einbruch ber Dunkelheit feinen Marich an, und eilte in der Nacht bem feindlichen Lager gu. Uber bie Uberrafdung gelang nicht; bie Englander wurden zeitig entbeckt. Rii Bunghi und feine Truppen entfloben ohne Gefecht, und nur zwei Todte, eben bie Gefretare oder Adjutanten diefes Befehlshabers, murden auf dem Relbe gefunden. -

Sengabah und bas baranstoffende Reoumzik maren von ben Einwohnern verlaffen. Die Runde von dem Unfall bes Gen. Cotton hatte sich schnell im Lande verbreitet, und tiefen Eindruck auf die Gemüther der Bewohner gemacht. Bei dem Vormarsche hatten sich immer viele Birmanen und Carians als Wegweiser angeboten. Bei dem Rückzuge aber verliefen sich die Eingebornen, und es war kaum ein Führer aufzubringen. Indeß hatte die

gesammte Macht nun bas linke Ufer bes Irawaddy verlaffen, fand fich am 20. bei henzadah versammelt, und alle Vorbereitungen zur weitern Vorrückung waren getroffen. Im nächsten Morgen (21. März) wurde ber Marsch auf Denobiuh angetreten, und die Kolonne gelangte 10½ Meile weit, bis Lezgen.

Um 22. Marg lagerte bas Rorps, nach einem Marfche von 12 Meilen, bei Beungbengab; und batte jebe Opur von einem in biefer Richtung weiter führenden Bege verloren. Der 23. Marg murbe bamit jugebracht, bag bie Pioniere einen Pfab burch bas endlofe, diefen Theil bes Canbes bedeckende Schilf und Robr zu bahnen suchten. Um 24. legte die Rolonne 10 Meilen jurud, und lagerte bei Rungichab; meldes Dorf nur noch funf englische Meilen von Denobiub entfernt mar, bas man von bier aus feben konnte. Bei jener Stadt hatte fich eine Menge Meugieriger, Duffigganger, Rramer, u. bgl. versammelt. Aber fo wie die englischen Bortruppen nabten, ergriff panischer Odreck biefen gablreichen Erog. Jeber fuchte fich auf einem Rabne nach bem linken Ufer zu retten, und bie Menge ber Fahrzeuge bedecte bie gange Breite bes Stromes, und verbarg fich jum Theil hinter ben vie-Ien Infeln beffelben. - Durch vier Ranonenfduffe ließ ber Oberbefehlsbaber bem Ben. Cotton bas Beiden ber Ankunft der Landkolonne geben. Die Truppen bofften, bag bie Bereinigung am folgenden Morgen ausgeführt werben murbe. Denn fie maren feit einiger Beit in ibren Ragionen ber Lebensmittel febr befdrankt worben, und boch konnte auch durch bie außerfte Benauig-Leit taum fo viel Proviant erfpart werden, als eben nothig mar, noch zwei Tage langer mit bemfelben auszukommen. — Bei Anbruch bes Tages am 25. März rückte die Kolonue vor, und als dieselbe eine Gruppe von Platanenbäumen durchschritten hatte, traf sie vor Den obiub ein.

Das Sauptwerk von Denobiub mar, wie icon gefagt, ein langlichtes Biered, taufend Ellen lang, fünfbunbert breit, und an die Balle eines alten peguanifchen Forts angebaut. Auf brei Geiten mar bas Land gang eben, und auf taufend Schritte um die Berfe forgfaltig von Baumen und Gebufchen gereinigt. Der Flug bespulte die offliche Seite bes Forts, weldes bier noch burch eine farte Batterie vertheibigt murde. Die Thore maren von einer Urt Ravelinen ober Salbmonden gedeckt. Etwas oberhalb bes Forts wurde ber Rluf burch eine Eleine Infel getheilt, bei wolcher 17 Kriegsboote ber Birmanen aufgestellt maren. Diefe beschoffen ben Rug ber Englander, als fie die ibrem Feuer ausgesetten Punkte paffirten. Die Mauerginnen bes Forts maren fo regelmäßig gebaut, baß daffelbe in ber Ferne einer antiten Sefte glich. Alle gwanzig Ellen mar ein Betterbach errichtet, unter bem eine Ranone ftand. Auf jebem ber vier Ecken bes Bertes maren fleine Bebaude mit gewundenen Dachern angebracht, unter benen die vergolbeten Gonnenschirme ber Unführer bervorglangten. Die bie Balle bedeckenden Goldaten waren mit Opeeren, Musteten und Bajonetten bemaff. net. Die Unnaberung murbe burch tiefe und breite Gras ben, burch einen dreißig Ellen breiten Berbau, und mehrere Reiben bolgerner Gitterwerte erfcwert, melde bie Berte auf ber Canbfeite umgaben. Im Innern bes Plages berrichte großer garm, und viele Ceute ma= ren beichaftigt, Die Dacher ber Baufer abzudeden; bamit bas Stroh nicht burch bie englischen Bomben in Brand gerathen konnte. In der Mitte des Forts lag bie Bohnung des Oberfeldherrn Maha Bundulah, und daneben wehte von einer hohen Stange die birmanische Fahne. Die Zahl der Truppen, welche die gesfammten Berke besetzt hielten, wurde auf 15,000 Mann, meistens gediente Soldaten, — das in densselben aufgeführte Geschüt auf 150 Stückeangegeben.

Ben. Campbell nahte fic den Ballen auf der Beftfeite mit einem Theile der Truppen, um bas Fort ju rekognosziren. Als er langs biefer Fronte vorbeiritt, begannen bie Birmanen ploBlich ihr Feuer aus breißig Gefduten; bas jedoch teine Birtung machte. Die englifche Raketenbatterie feuerte nun einige Ocuffe nach jenem ausspringenben Bintel bes Forts ab, wo man mehrere Befehlsbaber vereint fteben fab. Doch die Rafeten waren von ber Sonne ausgetrochnet, und bie Maffe des Sates mar burd bie Bewegung pulverifirt worden. Robre und Granaten gerfprangen in bem Domente, als fie angegundet murben, und die Oplitter ber Lettern murben unter bie englischen Truppen felbit gefoleubert; welchen fie glucklicher Beife teinen Coaben gufügten. Die Rullung mußte baber umgearbeitet werden; wozu ein Paar Tage erforberlich maren.

Während die Truppen noch aufmarschirt standen, um die Anweisung ihrer Lagerpläge zu erwarten, sprengeten einige birmanische Anführer, unter Bedeckung von 200 cassaischen Reitern, aus dem Fort, nahten dem Regimente, und rekognoszirten die Stellung der Engländer und beren Bewegungen; sie wurden jedoch durch einige Schusse bald wieder zurückgewiesen. — Die Engländer konnten nun ihre Stellung nehmen; die kaum tausend

Schritte vom Fort entfernt war, und also noch unter bem wirksamen Reuer ber birmanischen Batterien lag Die Fronte bes lagers war gegen bie Beftfeite bes Forts gekehrt; ber linke Rlugel, ber fic bogenformig bis gegen die Mitte der Rudfeite bes Fortes ausdehnte, lebnte fich an den Bluß; auf dem rechten lag, Denobiub gegenüber, ein Bald, ber ben Birmanen bienlicher mar, als ben Englandern. Gine tiefe Ochlucht jog fich vom rechten glugel bis auf bundert Ellen Entfernung, gegen bas Fort. Ein Theil des Ruckens mar ebenfalls burch eine Schlucht von einiger Tiefe geschütt. Doch mar im Bangen die Stellung auf dem rechten Glugel febr fcmach, ba fie leicht umgangen werden tonnte. Statt Deno= biub einzuschließen, konnten bie Englander kaum eine Fronte des Forts beobachten. Bei der fleinen Babl der europaifchen Truppen blieb nichts anders übrig, als ben Plat formlich ju belagern, und bie Uberlegenheit ber englischen Artillerie ju benüten. Denn die Berhaue und Graben maren fo bedeutend, daß ein Sturm mit ju großem Berlufte verbunden gemefen mare. Ben. Cotton batte die Beisung erhalten, fcwere Kanonen und Morfer, bann eine fo eben von Rangubn eingetroffene Berftartung vom 45. toniglichen Regimente, ins Lager ju ichiden. Bier brobte bereits eine Sungerenoth. Reine Nadricht von ber Bafferkolonne, fein Beichen ihres Unjuges mar vorhanden. -

Am Abend rucken siebzehn birmanische Kriegsbooste, jedes mit 50 bis 80 Mann und einer schweren Kasnone besetz, von dem Fort herab, nahten dem englisschen Lager bis auf 300 Ellen, und beschoffen daffelbe. Sie wurden durch die englische reitende Artillerie mit wirksamen Feuer angegriffen, und bald zum Rückzug

gezwungen. - In ber Racht überließen fich bie burch die Befdwerben bes letten Lages gang erfcopften Englander bem Schlafe. Doch waren bie Truppen in ibren Rleidern geblieben, und in Bereitschaft, nach wenigen Augenblicken unter ben Baffen gu fteben. Starte und gut aufgeftellte Difets ficherten bas Lager. Das birmanifde Gefdutfeuer batte aufgebort; tie tieffte Stille berrichte. Der Mond ichien bell bis um nenn Uhr; bann ging er unter. Gleich barauf machte ein Kartes birmanisches Korps einen Ausfall gegen ben rechten Ringel. Es ructe foief gegen benfelben vor, und batte die Abficht, ibn ju umgeben. Das rechts ftebende englische Diket batte faum 30 bis 40 Oduffe abgefeuert, als es in bas Luger gurudigebrangt wurde. Die Birmanen machten nun ein beftiges Zeuer. Auch ber übrigen Linie nabten birmanische Abtheilungen, und baunge Oduffe fielen gegen diefelbe von den Batterien; wodurch die Birmanen die Englander über ben mabren Angriffspunkt zu taufden fuchten. Doch balb batte Ben. Campbell bie Übergengung geschöpft, baß ber rechte Alugel vom Zeinde jum Sauptangriffspunkte auserse= ben fep. Die Eruppen batten ichnell die Baffen ergrif: fen, und bildeten auf dem rechten Rlugel einen Saken, der die Flanke decte. In knieender Stellung erwartete Die Infanterie bie Unnaberung bes Feindes, um bei bem Ocheine der Pifetfeuer die Gegner mit Birfung ju beschießen. Die Birmanen rudten auf ungefahr 300 Schritte vor, und murben bann burch die Bewehrfalven des 38. toniglichen und 26. Madrafer Seapons: Regiments jurudgetrieben. Die Artillerie mar nach biefem am meiften bedrobten Punkte gefdickt worden. Gie fette nun bas Beuer fort, und einige Rateten mur:

ben abgeschoffen. — Nach mehrmals wiederholtem Angriff zogen fich bie Birmanen zurud. Der Verluft in biesem Nachtgefechte war auf beiben Seiten gering gewesen; die Englander zählten 3 Todte, 20 Vers wundete. —

Die nordwestliche Ede bes Forts fcien ber am leichteften anzugreifenbe Theil beffelben zu fenn. Daber murbe in ber Macht bes 26. Marg eine Abtheilung Schanggraber, begleitet von einem gur Beschützung berfelben bestimmten Regimente, babin abgefchicft. Diefe Rolonne rudte, gebedt von ber icon ermabnten Solucht, bem Fort naber, bis ju einer breibundert Ellen von bemfelben liegenden alten Dagobe. Bon biefer aus follten bie Laufgraben beginnen, und bie in benfelben anzulegenden Batterien einstweilen mit Relbgefdugen befett merben, um die Balle ju bestreichen, bis die ichwere Urtillerie anlangte. - Die feindliche Rriegeflotte, welche, wie icon ermabnt, oberhalb Denobiub in bem einen ber die Infel umfliegenden Urme bes Bramadby lag, mußte von bort entfernt werben; ba ihr Feuer Die Ungriffsarbeiten geftort batte. Es murben alfo am 26. Marg 70 Mann Infanterie, mit einis gen Ratetenmannern, nach jener Infel gefchickt. Die Rateten fetten die birmanifden Matrofen in folden Ochrecken, bag fie mit ihren Sahrzeugen gegen bie Stadt ju floben. -

Indeß mar der Proviant nun gang aufgezehrt, und da die Flotte noch nicht erschien, so blieb dem GE. Campbell teine andere Wahl, als die vor Denobiuh genommene Stellung aufzugeben, und sich hinter die Stadt hinabzuziehen; oder Mittel aufzufinden, die Berbindung mit Gen. Cotton zu eröffnen, und ihm

ben Befehl zur Borrudung zu überichiden. Major 3 a de fon erhielt den Auftrag, mit 200 Mann Infanterie und einigen Reitern fich nach ber, wie icon ermabnt, gebn englische Deilen unterhalb Denobiub befindlichen, Stelle ju begeben, wo die Flotte vor Unter lag. Er brach am 26. auf, tam ungehindert ju Ben. Cotton, erfülltefeinen Auftrag, und trat bann feinen Rudmarich on. Raum war er in bas Dicicht gelangt, als er von allen Geiten mit einem beftigen Mustetenfeuer angefallen, und in die offene glache jurudgedrangt murbe. Er jog fich in fo guter Ordnung jur Flotte jurud, bag Die Birmanen ibn nicht weiter verfolgten. Gie batten ben Plan gehabt, Jacksons Ubtheilung abzuschneiden und aufzuheben. Diefer murbe auch ohne 3meifel gelungen fenn, wenn nicht ber Ungriff ju fruh erfolgt ware, ebe noch bie englische Abtheilung tief in ben Bald vorgerudt mar. Bundulab batte nicht weniger als 2000 Mustetiere, 9 Elephanten und 50 Reiter ju biefer Unternehmung abgeschickt, und bie Ausführung bem Ringimungho, bem namlichen Generale, welder Ben. Cottons Angriff auf Denobiub vereitelt, übertragen. -

Am 27. Marz Vormittags fuhr bie englische Flottille ben Strom hinauf, und beantwortete im Borüberfahren an ber Wafferseite bes Forts bessen Feuer
mit fünfzig Kanonen. In der Norbseite beschoffen sich
bie Batterien ber Landkolonne und bas Geschütz ber Balle auf das lebhafteste. Auf der Westseite bereitete Maha Bundulah einen großen Ausfall nach den
Laufgraben des englischen rechten Flügels; indem er
eine dichte Kolonne Fußvolk ausstellte, vor welcher
eine Linie von siebzehn Elephanten, die von Reiterei

unterftutt murbe, einbergog. Auf jedem Elephanten fagen funf ober fechs mit Musteten ober Drebbaffen bewaffnete Manner, und biefe Thiere rudten ftanbhaft gegen die Laufgraben vor. Die reitende Artillerie bemmite jedoch ihren Bormarich balb burch ein beftiges Reuet; bie Elephanten wendeten fich bann gegen bas englifche Lager; wo die gange Truppenlinie fich fcnell geordnet batte, fie ju empfangen. Gen. Campbell ließ in biefem Mugenblicke bie Leibgarde jum Angriff vorrucken. Die Elephanten murben gerfireut, und in die Rlucht getrieben, und verloren alle auf denfelben gefeffene Mannfcaft, nebft einem vornehmen Unführer. Die caffaifchen Reiter batten gleiches Schickfal. Das Fugvolt aber jog fich in bas Fort jurud. Die englische Flotrille ging nachft bem linken Rlugel bes Lagers vor Unter. - Dit bem Dampfichiff nahm Rapitan Alexander am 28. Marg breigebn von den bei Denobiub aufgestellten Rriegsbooten. Dach einer langen Jagb batte er biefelben eingebolt; bas Schiffsvolk fprang über Bord, und rettete fic burd Odwimmen. -

Die Vereinigung mit ber Wafferkolonne bob ben bei ber Landkolonne eingetretenen Mangel. Die Tage vom 28. bis 31. März wurden verwendet, die Angriffsarbeiten fortzuseten, die Mörser und 18 Vierundzwanzigpfünder ans Land zu bringen. Im Morgen bes 1. Aprils wurde das Feuer mit Mörsern und Naketen von den Englandern begonnen, und ununterbrochen diesen Tag und die folgende Nacht fortgesett. Die Virmanen unsternahmen in der Nacht ein Paar Angriffe auf die Laufzgraben, ohne Nachdruck wie ohne Erfolg.

Um 2. Upril follte ber Plat mit Sturm genome men werben. Der Sag brach an; bas Reuer ber Brefche

batterien murbe eröffnet, aber von dem Fort, gang unerwartet, nur außerft fdmach beantwortet. Balb etichienen auch zwei Lascars ober indifde Matrofen, melde im Fort gefangen gefeffen batten, und einige Birmanen im englischen Lager, und melbeten, bag Sags guvor Daba Bunbulab von einer gerfpringenben. Granate getodtet worden. Cobald die Runde von biefes Oberfeldberen Tobe fich in ber Stadt verbreitet batte, verweigerten bie Truppen Maba Bundulabs Bruber, ber bie Burbe eines Attambun befleibete, ben Beborfam, und beschloffen ben Rudgug. Wirklich batten fie biefen noch in ber Racht, von ben Englandern unbemerkt, ausgeführt. Bor ber Raumung batten bie Truppen noch bie Leiche bes Feldberen verbrannt, und bie Afche beffelben nahmen fie mit fich fort. - Die Englander fanden in Denobiub 140 Ranonen, 269 Drebe baffen, ein gefülltes Pulvermagagin, zwei ungebeure Borrathshäufer voll Reis, und viele fertige Munigion; bann 40 Rriegsboote und eine Menge anderer gabrjeuge von verschiedener Große. Bei breibundert fcmer vermundete Birmanen wurden im Fort gefangen. Der gange Berluft bes Reindes belief fich auf 800 Mann. Mit Einschluß bes Gefechtes bes Ben. Cotton vom 7. Marg, batten die Englander an Todten und Bermunbeten por Denobinb nur 7 Offiziere und 230 Mann verloren. -

Bon Bubulahs Beer zogen fich 8000 Mann auserlesener Truppen nach Promeh zurud; welcher Plats
ftart befestiget, und wo schon früher ein bedeutendes
Korps aufgestellt war. Bei Eagain hatte sich der
Pring von Sarawaddy mit einem bedeutenden Korps
aufgestellt. Man vermuthete, daß er den Auftrag habe,
bei weiterem Borruden der Englander das land, burch

ŀ

welches biefe marichiren mußten, gang ju vermuften, und bann ebenfalls auf Promeb gurudgugieben. Go glaubte alfo Ben. Campbell, auf feinem ferneren Mariche, von ben birmanischen Truppen nicht eber als bei jener Stadt Biderftand ju erfahren. - Es maren 27 Elephanten und einiges Ochlachtvieh aus Bengalen ju Rangubn angekommen. Bon bort brach eine Rolonne unter dem Befehl bes Brigabier Mac Creagh auf; welde aus bem brittifden Regiment Ronal und bem 28. Mabrafer Geavons : Regimente bestand, und gu Garamab bie Unkunft ber Urmee von Denobiub erwarten follte. Das 18. Madrafer Regiment wurde von Panlang ebenfalls zur Armee gezogen. Gen. Campbell ließ in Denobiuh bas Mabrafer europäische, und bas 22. Seavons Regiment als Befatung jurud, um von biefem mobigelegenen Centralpunkte bie Odifffahrt auf bem Fluffe ju fichern. Um 3. April raftete bie Urmee bei Denobiub, und am 4. trat fie wieder ben Maric nach Promeh an.

Auf diesem Marsche murbe bas Geer bei Deungsbengah burch den Umstand aufgehalten, daß bas Gras und Rohr zu beiden Seiten des Weges in Brand gerrieth. Am 7. kam Gen. Campbell zu Sarawah an, und am 8. brachte Brigadier Mac Creagh seine 2000 Mann zum Beere. Nun wurde dasselbe über den Iraswaddy geschifft, stand am 12. bereits auf dem linken Ufer, rückte dann weiter vor, und kam am 14. wieder zu Uadit an; von wo aus dasselbe vor einem Monat seine rückgängige Bewegung nach Denobiuh begonnen batte.

Um 15. Upril ging ber Marich 9 Meilen bis Sabbap: meoum, am 16. weiter nach Monghi.

Das land bis Cagain war wild, unbebaut und obe. Bier und ba flieffen bie Englander auf ein von ben Bewohnern verlaffenes, meift verbranntes Dorf, wo außer einigen halbverhungerten hunden tein anderes Sausthier erblickt murbe. Alles Beerbenvieh mar meggetrieben worden. Die birmanischen Unführer hatten, in ibrem angenommenen Bertheidigungsfpfteme, bas Canb, burd meldes bie Englander vorrudten, vermuftet; bamit diefelben teine Bilfequellen fanden. In bem nabe an Cagain liegenden Orte Monabi batte ber Pring von Saramaddy fein Sauptquartier gehabt, eine weitläufige Berpfablung angefangen, und jum Theile auch ausgeführt. Aber fobald bie Englander nabten, jog fich ber Pring jurud. Bon bieraus murde ber Marich meiftens nabe am Rluflufer fortgefett, weil im Innern bes Canbes, bei biefer Jahreszeit, Mangel an Trinkmaffer gu befürchten mar, und fich bas Beer auch die nabe Berbindung mit der Rlottille erhalten mußte; welche ben Strom, bald mit Bilfe ber Gegel, bald von Menichen gezogen, langfam beraufructe. Um 17. traf bas Beer am Bramabon bei Bamabzeif ein. Um 18. lagerte baffelbe, nach einem Mariche von 7 Meilen, bei Gienbuen. Um 19. mußten bie Pioniere ben Weg auf einer Strede von mehr als vier englischen Deilen burch bas Rohr und Gebufche babnen. Das Lager mur= be in Cubabubn genommen. Bier traf Abende ein Schreiben von bem birmanischen Rommandanten gu Promeh ein , ber , nach leeren Gemeinplagen über bie Berberblichkeit ber Rriege und das Glud bes Friedens, ben Bunfd ausbrudte, daß Ben. Campbell mit bem Beere anhalten, und nicht weiter gegen Promeb porruden mochte, damit Unterhandlungen angeknupft werben könnten. — Die Birmanen hatten bei biefer Botfcaft keinen andern Zweck, als bie Englander fo lange
aufzuhalten, bis fie neue Streitkräfte in Promeh zufammengezogen hatten, um die Gegner mit hoffnung
auf guten Erfolg angreifen zu können. Der Obergeneral antwortete, baß er bereit fen, zu unterhandeln,
aber feinen Marsch nicht unterbrechen könne.

2m 20. tam bas Beer bei Tirrup = Dob (Eirrupmiub) an. Der Marich betrug 12 Meilen. Sier ane berte bie bisber gang flache Begend ibren Rarafter, und wurde bugelicht. Im Weften fab man in ber Ferne bie Gebirge von Mratan, von welchen immer nieberer merbenbe Bergfetten fich bis jum Fluffe berabzogen. - Um 21. nabm bas Beer, nach einem Marfche von 8 Deis Ien, bei Ocain-Juab (Laing-mab) ein Lager; nabe bavon am Ufer lag ein Theil ber englifden Rlotte por Unter, inbeg ein anderer Theil in einer Linie quer über ben fluß bis jum jenfeitigen Ufer aufgeftellt mar. Bwei Meilen bavon lagen bie Bafferfalle bes Gramabby. Dort wird ber Sauptarm bes Rluffes auf eine Breite von vierhundert Ellen eingeengt, indem er fich burch bie Sugelfette feinen Weg babnt. Bei bem bamaligen nieberen Bafferftanbe machten biefe galle ber englifden Alottille feine großen Odwierigfeiten. Uber in ber Res gengeit brangt fich bie vermehrte Daffe bes Baffers mit großer Gewalt burch biefe Offnung. Derfelben gegen= über befindet fich bie Gtabt Dungeab. Bon bier bis Promeb lagen an beiben Ufern mehrere fleine Dorfer, welche aber alle verlaffen waren. - Bis jest batte Ben. Campbell von ben Fortfdritten bes Ben. Dor= rifon, ber gegen Ende Marg nach Urrafan vorgeruckt war, noch gar feine Dadricht erhalten. Die Berfuche,

eine Berbindung mit bemfelben durch Briefe zu eröffenen, waren bisher nicht gelungen. Doch hoffte Gen. Campbell mit jedem Lage, zu vernehmen, daß derfels be zu Gembeghwein am Frawaddy, ungefahr hundert englische Meilen oberhalb Promeh, eingetroffen fep.

2m 22. April ging ber Marich 71 Meilen bis Rongfraing, - am 23. bis in bie Rabe von Ochoes bung.Miub (Schubaung), - am 24. nach Piu-Bai (Daringab. Banab), 8 Meilen. Sier fam dem Obergeneral ein zweites Schreiben bes Rommandanten von Promeb ju, welcher verlangte, bag bas englische Beer nicht weiter vorruden mochte. Uber ba ber Obersgeneral die Befegung von Promeh als die erfte und unerläßliche Bedingung einer Unterhandlung aufgeftellt batte, fo murde jene Forberung nochmals jurudgemies fen. Als bas Beer bei Piugai lagerte, batte es nur noch einen fleiten Marich nach jener Stadt, und erblichte bereits in der Ferne die Balle berfelben. Das Beer batte an biefem Sage bie einft beträchtliche, jest aber gang verlaffene Stadt Schoedung = Miub durchzogen; bei welcher bie Erummer eines ehemaligen, aus Biegeln erbauten, peguanifchen Grengfortes lagen. Die Ginwohner waren von ben birmanischen Unführern binmeggetrieben worben. Im jenfeitigen Ufer lag bie Stadt Pabaong = Miub, in welcher noch ein Theil ber Ginwohner jurudgeblieben mar.

Am 25. April waren alle Anstalten jum Angriff auf Promeh bereits getroffen. Die Klottille und bas Geer fetten sich zu gleicher Zeit in Bewegung. Das Lettere rückte am Ufer bes Fluffes über mehrere Des fileen und stark verschanzte Gegenden vorwarts, burch beren Bertheibigung ber Marsch ber Englander von ben

Birmanen geraume Beit batte aufgehalten werben tonnen. Doch alle biefe Schangen maren verlaffen; und in ber Berne fliegen bichte Rauchwolken aus ber Berpfablung auf. In jeder Geite ber Strafe maren bie Dorfer von ben weichenben birmanischen Truppen in Brand gesteckt, und die Ginwohner mit fortgetrieben worben. Promeh mar ju gleichem Schickfal bestimmt gemefen. Wirklich tam ber mit bem Ochreiben bes Gen. Campbell an ben Rommanbanten abgefchicte Bote mit ber Madricht ins englische Lager jurud, bag er Pronieb bereits von Truppen geraumt und von ben Einwohnern verlagen gefunden, und bag fich nur einige Nachzügler noch in ber Stadt mit Plundern beschäftigt batten. Die Stadt und ein Theil bes Pfahlwerkes fand bei bem Ginmarich bes englischen Seeres noch in Rlam. men. Ein Biertheil ber Baufer, und eine Menge Getreibe maren bereits vernichtet; aber burch fcnelle und Eraftige Borkebrungen murbe ber Reft ber Stadt gerete tet. Un ber Strafe und in ber Stadt felbft fanben bie einziebenden Truppen boch einige Birmanen, und menige Stunden barauf erschienen viele ber vertriebenen Einwohner, und fuchten englischen Odut fur fic, ibre Familien und Sabe. Diefer murbe feierlich juges fagt; Schildwachen ficherten die religiofen und öffente lichen Gebaude; und um ben Ginwohnern bie Biebererbauung ihrer Saufer ju erleichtern, murben die Truppen gar bald außer ber Stadt gelagert, und in berfelben nur ein einziges Geapons-Regiment jur Befatung gelaffen.

Die Erwartung ber Englander mar, durch die ihnen zugekommenen Nachrichten von der Schonheit diefer Stadt, hoch gespannt worben. Sie fanden fich aber

bierin febr getanfot. Außer ben Saufern ober Rafernen, in welchen die birmanifche Befatung gewohnt batte, waren nur elende Sutten ju feben, bie taum får ein Bivonaf aut genug waren. Es fdien, bag bie früheren Bewohner durch die Goldaten verdrängt wor den, und bie verlaffenen Saufet badurch in Berfall gerathen waren. Das Reuer hatte biefe Uberrefte noch gum Theil vermuftet. Doch burch bie Ruckehr ber alten Ginwohner, die fich ichnell wieder Bohnungen erbauten, gewann Promeb nach wenigen Lagen ein befferes Ausfeben. Die Stadt liegt am linken Ufer bes Gramabby, und ift mit ben Uberreften einer Biegelmauer umgeben. Außerhalb berfelben batten die Birmanen ein Dfable werk erbaut, bas von einem breiten Graben und Deraft gebect mar, über welche einige Brucken führten. Begen Guben, in geringer Entfernung von ben Mauern, behnte fich eine Reihe fteiler Sugel aus, auf welchen mehrere Pagoden ftanten. Im Rufe berfelben lagen einige Rlofter, und von ba bis jur Stadt amei große Borftabte. Die Sugel waren ebenfalls forgfaltig Vefeftigt und mit Befchut befest worden. Auf der Beft. feite ber Stadt vereinigt fich ber Dowein, an beffen Ufern ein gleichnamiges Dorf liegt, mit bem gramabbn. Die Umgegend ber Stadt ift mit Reisfelbern und Garten bebedt, welche die Fruchtbarfeit des Bobens begengen. - Um rechten Ufer bes Gramabby, ber bier über zwei englische Deilen breit ift, lauft eine feile Bugelreibe, die fic bis an den Alug berabdebnt, und in einer Entfernung von funf Meilen, gegenüber ber Boben von Manabib, fo weit in ben Alug bineintritt, daß fie bie Breite beffelben bis auf achthundert Ellen verminbert. 3m Weften fieht man in ber gerne bie

Urakan-Berge, bie ihre blauen Gipfel bis in bie Bolken erheben. Im Often behnt sich auf mehrere Meilen eine wohlbebaute Flache aus, die hier und ba Baumgruppen und Pagoden zeigt; welche lettere die Lage der verschiedenen Dorfer kenntlich machten.

Mm 26. jogen bie Truppen aus Promeb, unb murben einstweilen, bis fur biefelben Lagerhutten er= baut merben fonnten, in die Borftabte einquartiert. Run fehrten täglich viele Ginwohner mit ihren Bagen und Seerben in die Stadt juruck, und bevolkerten biefelbe aufs neue. - Die birmanifche Urmee batte bei ibrem eiligen Rudjuge 100 Kanonen auf ben Ballen und Muffenmerten, und eine bebeutenbe Menge Dulver und Rriegsgerathe in bem Urfenale gurudgelaffen. Das von ben Birmanen in bemfelben, nabe bei einem mit zweihundert Sagern Dulver gefüllten Raume, angelegte Reuer mar gludlicher Beife von bem englifden Urtillerieoffigier, ber gur Befitnahme biefer Bebaube befehligt war, entdecht und gelofcht worden. In ben vor ben Rlammen geretteten Magaginen batte man fo viel Reis gefunden, bag bas gange englifche Beer bavon ein Sabr bindurch batte ernabrt werben tonnen.

Sier erhielt Gen. Campbell bie Uberzeugung, bag bie beiben von bem Rommandanten zu Promeh an ihn gerichteten Briefe nur ben Zweck hatten, die englische Armee aufzuhalten, und ihm die Zeit zu gewinnen, hinreichende Verstärfungen an sich zu ziehen, mit welchen er bann bei ber Stadt Widerstand zu leisten versuchen wollte. Der Prinz von Garawad by hatte kaum bie Nachricht erhalten, baß die Engländer von Garawah gegen Promeh aufgebrochen, als er sich aus dies ser Stadt zurückzog, und dreißig Kanonen mit sich

A SH STEPRESS OF A PARTY

nabm, bie er bann aber vergraben ließ. 216 er vernabm, baf eine Berftartung von Ava ibm jugog, ließ er burch ben Rommandanten von Promeh jene Briefe foreiben, mit welchen er bie Bewegungen ber Englanber aufzuhalten hoffte. Un bem Tage, als biefe Promeb befetten, fliegen an einem breifig englische Dei= Ien entfernten Orte 6000 von Ava gekommene Musfetiere ju bem Pringen. Er jog fich, auf die Madricht, baß bie englischen Boote auf bem gluffe nahten, nach Meaban jurud. Sier ertfarte er: "es fen gang unnun, die Reindseligfeiten gegen bie Englander fortgufe-Ben. Er habe bem Ronig icon oftere in biefem Ginne gefdrieben; boch feine Briefe fenen obne Zweifel von Mengaghi, bem Bruber ber Koniginn, unterschlagen worden. Er wolle jest in Perfon feinen foniglichen Bruber von den Nachtheilen unterrichten, die das Beer erlitten babe, und ibm bringend die Nothwendigkeit ans Berg legen, Rrieden gu machen." - In Diefer Abficht lofte ber Pring feine Truppen in fleine Abtheilungen auf, melde bas Cand verbeeren, und die Einwohner bindern follten, fich ben Englandern anguschließen. Dachdem er biefe Magregel angeordnet, begab er fich mit den Generalen nach Ava, und ließ bie Englander im ungeftorten Befige bes Königreichs Pegu, ohne irgendwo ein Truppenkorps aufzustellen, welches beren weitere Borrückung aufzuhals ten vermocht hatte. Doch mar ohnehin Ben. Campbell burch ben bevorftebenben! Eintritt ber Regenzeit, und burch ben Abgang eines binreichenden Proviantvorrathes, fur bermalen in jeder weiteren Unternehmung gehindert. Mun drang am 27. April ber Lieutenant Biltinfon mit ben Booten ber Rriegsschiffe bis De andan por. Auf biefer Sahrt eroberte er B Rriegsboote, brei

andere mit Munizion belabene Sabrzeuge, und 13 Ranonen. Much befreiete er bei 3000 mit einer Menge von ben birmanischen Truppen vertriebener Ginwohner augefüllte Rabne. Diefe Menfchen benütten freudig bie willfommene Belegenheit, ju ihren Bohnungen in Promeh und in andern am Bramabby liegenben Stabten jurudjubebren. Der Musgbi oder Civilgouverneur von Promet tam babin jurud, und trat fein Umt wieber an. Die Borfteber ber in bem Ruden ber Urmee liegenden Ottschaften folgten biefem Beispiele, und ftellten ihre gerftorten Dorfer wieber ber. Das freundlichfte Berbaltniß trat nun zwifden ben Englandern und ben Bewohnern von gang Pegu ein. Diefe lieferten ber Urmee Boote, um ibre Bedurfniffe von Rangubn berbeitnichaffen, und versaben den Markt im Lager mit Ochlachtvieb, Bug- und Tragthieren, und ben verschiebenen Erzeugnissen bes Landes. Der Musabi von Promeh übergab neun der birmanischen Regierung geborige Elephanten. Ginige Tage spater überlieferte ber Statthalter von Bengadah felbst alle Baffen feiner Untergebenen. Gen. Campbell übertrug ibm die Statthals terfcaft von Baffien. -

Um bie Rube bes Boltes zu sichern, und bie in ben von bem englischen Lager liegenden Gegenden herumstreifenaben birmanischen Banden zu vertreiben, auch um Schlachts vieh für die Armee zu verschaffen, wurde ber Oberstelieutenant Gobwin mit ben Flankenkompagnien der Infanterie-Regimenter, einer Abtheilung der Leibgarabe, und einigen Kanonen nach Tonghu geschiekt. Diese große befestigte Stadt lag östlich von Pegu, und war burch die Galabse-Berge von der Proving Promeh geschieben. Der Oberst hatte ben Auftrag, wenn

bie babin führenbe Strafe ziemlich gut ware, jene Stabt zu befegen. Diefes mar jeboch nicht ber gall. Der Beg jog fich Unfange burch eine fruchtbare, mit Reisfelbern bebedte Gegend, verlor fich aber bald in einer malbigen Bildnif. Godwin rudte alfo nur 40 englische Deilen von Promeh, bis Lagundine am guge ber Galabfe=Berge, vor. Die Regenzeit trat ein; ber nach ber Bobe bes Gebirges abgeschickte Bortrab fand bie Daffe beffelben fur Eruppen ungangbar. Jenfeits ber Berge maren noch über fünfzig Meilen bis Tongbu, größtentheils burch Bufteneien, jurudjulegen. Gods win feste alfo ben Marich nicht weiter in biefer Rich. sung fort, fondern ruckte von Sagundine in einem Bogen an ben Framabon nach Meandan, welches er gerftort fand, - tehrte bann nach Promeb gurud, und brachte funfbundert Stud Schlachtvieb mit, bie er von ben Canbleuten erkauft batte. - Damals erbielt Gen, Campbell Nachricht, bag eine große Ochar Bewohner ber Garawaddy: Bezirke mit einer Karavane von breibundert Rarren in der Rabe vorbeigog, und auf ihrem Bege bie Einwohner plunderte. Der Saupts mann Oneph mit ber Loibgarbe überfiel biefen Bug, und brachte bie Gefangenen ins Lager. Bon biefen Leuten murbe einiges Ochlachtvieh erhalten, und bann burf. ten fie ihren Weg weiter fortfegen. -

Anfangs Juni mar die Regenzeit eingetreten, und alle Operazionen murben eingestellt. Die Truppen maren nun in geräumigen Hütten, die Offiziere in kleisnen Saufern wohl untergebracht. Die Stadt Promeh mar gereinigt, und jeden Tag erhoben sich dort neue Häuser. Der Markt wurde mit Früchten, Fischen, Reis und Gemusen von den Canbleuten reichlich verses

< #

ben. Birmanifde Raufleute batten ibre Buben eroffnet, und banbelten mit Geibenmaaren und anberen Manufakturprodukten bes Canbes. Die Religion bes Bolles murbe gefdust. Reine Kontribugion, meber an Gelb, noch an Lebensmitteln, murbe ben Ginmobnern auferlegt. - Im birmanifden Sofe bingegen berrich= ten Furcht vor ben Englandern, Diftrauen gegen bie Truppen und beren Befehlshaber, fo wie fogar gegen bie Minifter. Daba Bunbulabs Bruber murbe enthauptet, weil er Denobiub nicht vertheibigt batte. Dbergeneral Namein gerieth in Berbacht, bag er ben Englandern geneigt fen, und murbe baber ebenfalls bingerichtet. Statt beffelben erhielt ein Stiefbruber bes Ronigs, ber junge Pring De miabub, ben Beeresbefebl. Reiner ber Generale, welche an ben letten Dieberlagen Theil genommen, magte es, fich bem Ronige porzuftellen. Gondern fie ftanben mit ben geringen Charen ber benfelben treugebliebenen Golbaten in Dellubne, Patanagob und Schalain, und warteten ab, welche Magregeln ber Sof ergreifen werbe, um eine neue Urmee aufzubringen. Diefes Befchaft mar jest barum fo fcmies rig, weil die Englander bereits bas gange Ronigreich Degu befett batten, welches bisber bie meiften Retrus ten fur bas birmanifche Beer geliefert batte. Um beren Abgang zu erfeten, erbielten bie Borfteber ber Gchaan-Diftritte ben Befehl, mit allen ihren ftreitbaren Mannern aufzubrechen, und ben Ehron gu vertheibigen. Mus bem foniglichen Schate murbe jebem Manne, ber freiwillig unter bie toniglichen Sahnen treten murbe, ein Sandgeld von bunbertfunfgig Ticals (bei zwangig Pfund Sterling) angeboten. Im Bangen follte bas Beer, welches bei Dellubne verfammelt murbe,

mit 30,000 Refruten verstärft werben. — Die Truppen mißhandelten die Landleute bei jeder Gelegenheit auf das grausamste. Das Land zwischen Promeh und Patanagoh war voll von räuberischen Banden, welche sich bei der Auflösung des letten heeres aus bessen Trummern gebildet hatten.

Damals murbe bie birmanische Regierung noch burch einen neuen Unfall erschüttert. Der Ben. Do rrifon batte am 29. Mary bie Unboben bei ber Sauptfabt Arafan burd ben Oberft Richards befturmen laffen, und biefelben murben ohne Berluft eingenommen. Rach einem fcarfen Gefechte wurde am 1. Upril von ben Englandern die Stadt befett. |Morrifon batte vom 26. Marg bis 1. April nur 250 Mann verloren : indeß die Birmanen febr bedeutenben Berluft erlitten. Die fammtlichen birmanischen Truppen raumten bie Droving Arakan, und beilaufig 2000 Mann fammelten fich bei Schalain und Gembeabwein. Bei ber Armee ju Promeh erwartete man, bag Ben. Morrifon balb an diefen zwei Dunkten eintreffen werde, weil ein gangbarer Beg von Meng über die Arakan. Gebirge führte, auf welchem er binnen zwolf Tagen an ben Brawabby gelangen tonnte. Aber biefer Beneral ruckte nicht über bie Stadt Arakan binaus. Statt feine Urmee mabrend ber beifen Jahreszeit an ben Ufern bes Bramaddy, in ben trodenen und luftigen Begirken vor Ava, ju bequartieren, mußte er in ben morastigen, bochft ungefunden Diederungen vor Arafan bleiben; wo die Balfte feiner Urmee burd Souchen aufgerieben, ber Reft burch Rrankheit fo ausgemergelt murbe, baß er gang unbrauchbar ju jeder Operagion mar. - Die Infel Ramrib murbe am 12. Upril von bem Brigadier Mac Bean ohne Biderftand befest, und am 1. Juni nahm der Rajah Gomber Gingh, begleitet von bem englischen Lieutenant Pemberton, feine Saupts ftadt Munipuhr wieder in Befis. —

Der Mai, Juni und Juli mar ben Englanbern ju Promeb in vollkommenfter Rube vorübergegangen. Die Birmanen machten nicht ben geringften Berfuch, bie Berbindung berfelben mit Rangubn gu ftoren. Die geringe Babl ber Truppen, welche bie Regierung in Pagammiub, Gembegbwein, Mellubne und anderen am Tramabby gelegenen Stadten bisber gufammenge= bracht batte, und ber Umftand, bag ber größte Theil bes flachen Canbes biefe Beit bindurch überfcwemmt mar, erffarten ihre gezwungene Unthatigfeit. Gen. Campbell benütte biefe rubige Frift, um feine Urmee gu neuen Operagionen vorzubereiten. Mit Bilfe ber Peguaner, bie ibm einige bunbert Rabne fammt beren Beman= nung lieferten, murbe von bem 240 englifche Deilen entfernten Rangubn fo viel Proviant nach Promeb ge= fcaffe, baß fich bort enblich ein fechemonatlicher Borrath aufgebauft befant. Der Berfuch murbe gemacht, einige leichte Briggs nach Promeb beraufzubringen. Uber bie Bewalt bes Stromes mar fo groß, bag nur zwei berfelben, mit außerorbentlichem Mufmanbe von Beit und Dube, wirklich babin gelangten. Das Berr erhielt jur Berftarfung bas tonigliche 13. Regiment, bas Baffien genommen batte, auf Lamina vorgeruct, und bann nach Rangubn gurudegefebrt mar; bann bas 30. und 38. Mabrafer Geapons-Regiment. Der gange ausrudenbe Stand betrug nun gegen Gooo Mann. Das Beer war mit einem trefflichen Gefdustrain verfeben. -

Bu Unfang Mugufts erhielt Gen. Campbell fichere

Nachricht, daß die Borhut ber Sauptmacht bes Pringen Remiabuh nach Reapday vorgerückt sey, und sich bort verschanze. Man glaubte, baß die Birmanen diesen Ort zu ihren Baffenplag machen würden. Das birmanische Seer war 66,666 Mann stark, welche Zahl sie für eine glückliche hielten. Unter diesen Truppen waren 15,000 Schans, die früher noch nicht gegen die Englander gesochten hatten, und daher vom Borgefühl des Sieges begeistert waren. Auch befanden sich einige, wegen ihrer Zauberkräfte berühmte Frauen im Lager, welche die englischen Kugeln durch ihre magische Geswalt unschällich zu machen versprachen.

Am 13. August ging Gen. Cotton mit einer Kleisnen Abtheilung in dem Dampfschiff Diana vor, um die Gegner zu rekognosziren. Am 15. kam er bei Me a pedap an, und sah die birmanische Armee in einer anderthalb Meilen langen Linie an dem Flußuser aufgeskellt. Als der General langs derselben hinaufsuhr, wurde er aus einer Batterie von sechzehn Kanonen beschossen. Damit der Feind seine ganze Starke entwickle, ließ der General durch die ihn begleitenden Kanonensboote das Feuer beantworten. Er schätze der hier aufgeskellten birmanischen Macht auf 16,000 bis 20,000 Mann. Bei 400 Boote lagen unter den Mauern von Meapdap.

Gen. Campbell hatte ju Anfang August ein Schreiben an ben Sof von Ava abgesendet, in welchem er benselben nochmals aufforderte, den Frieden auf die bereits früher angetragenen Bedingungen abzuschließen. Der Hofgerieth hierüber in große Bestürzung. Es schien, daß die frühern Schreiben des englischen Obergenerals dort gar nicht bekannt worden waren. Am Abend bes

6. Geptembers erfdien ein Rriegsboot unter Stillftanbsflagge bei ben englischen Borpoften am Tramabby, und murbe fogleich nach Promeb gefdickt. Es befanden fic in bemfelben zwei Ubgeordnete mit ihrem Gefolge. Gie brachten bem Ben. Campbell ein Ochreiben bes birmas nifden Obergenerals, in bem ber Empfang feines Briefes bestätigt, und angezeigt murbe, bag bes Konigs Bruber ju Unterhandlungen bevollmächtigt fen. Der englifche General murbe erfucht, die Friedensbedingungen vorzuschlagen. Bugleich brudten bie 26geord= neten ben Bunich aus, bag ein Baffenftillftand auf vierzig Tage ju Stande fame, und bag zwei englifche Offiziere mit ihnen in ibr Lager gurudfebren mochten, um über beffen Bedingungen gu unterhandeln. - Ben. Campbell willigte in biefen Untrag, und bestimmte ben Oberftlieutenant Enby und Lieutenant Smith ju biefer Unterhandlung. 2m Morgen bes 8. Geptembers gingen bie beiberfeitigen Abgeordneten nach Deanban ab, wo fie am 12. ankamen, und feierlichft empfans gen murben. Der bort tommanbirenbe birmanifche Relbberr Rii Bungbi verabrebete mit bem Oberftlieutenant Endy die Bedingungen bes Bertrags, und bie Urfunben wurden fobann von Endn und Smith im Mamen bes englifden Oberfelbberrn, und von einem Uttambun und einem Bunbot fur Rii Bunghi unterzeichnet. Die Sauptpunkte bes Bertrage maren folgende: "ber Stillftand follte bis 17. Oftober bauern. - Der erfte birmanis fche Minifter Rii Bunghi und ber Chef Camain Bbun wurden am 2. Oftober mit brittifden Bevollmachtigten ju Deungbengit, auf bem halben Bege gwifchen beiben Urmeen, jufammentreffen, und bie Friebenss unterhandlungen beginnen. - Eine Demarkazionelinie

follte von Comma am westlichen Ufer bes Trawabby, langs ber Strafe bis Tongbu fortlaufen, und bie Urmeen von einander icheiden. Reine Truppe von beiden Armeen durfte biefe Linie überfcreiten, und alle 216= theilungen, die bermalen von einem ber Seere jenfeits ber Linie aufgestellt maren, follten fogleich auf ihre eis gene Geite gurudgerufen werben. - Bor bem 17. Ottober follte feine Partei eine Bewegung vorwarts machen konnen. - Zwei Offiziere von jeder Urmee wurden am 23. Geptember jufammen fommen, die Lager fur bie beiberfeitigen Felbberrn aussteden, und alle Borbereitungen fur bie Busammentunft ber Friebenstommiffare treffen. - Den erften birmanischen Die nifter murben 500 Mann mit Feuergewehren, 500 mit Odwertern bewaffnet begleiten; ba es feine Burbe fo fordere. Daber murbe es bem englischen Oberfelds beren anbeimgestellt, ob er eine gleiche Ungabl mitbringen molle." -

Das Dorf Neungbenzie, am linken Ufer bes Brawabby, fünfundzwanzig englische Meilen oberhalb Promeh, wurde zum Kongreforte bestimmt. Um 23. September kamen bort die von beiden Seiten abgeordneten Offiziere zusammen, und wählten zwei, unter sich taufend Ellen entfernte, Stellen zur Errichtung der Lager. In der Mitte zwischen den beiden Lagerpläßen arbeiteten die Birmanen an einem offenen Lotuh ober Rathsesaale für die Sigungen der Bevollmächtigten.

Ungeachtet biefer friedlichen Aussichten wurden in Promeh alle Anstalten getroffen, um bie Truppen auch jur Fortsehung bes Krieges in völlige Bereitschaft zu seben. Es wurde eine hinreichende Menge von Bug- und Schlachtochsen vom Lande angekauft. Eben so wurde

. 1

eine Unzahl birmanischer Bagen beigeschafft. Um 22. Geptember tam ber Rommobore Gir G. Brisbane, mit ben Booten bes toniglichen Kriegsschiffes Boabicea, ju Promet an. Daburd erhielt die englische Flottille einen ichatbaren Rumacht, und gablte jest icon bei 200 englifche Matrofen. - Ben. Campbell bestimmte nun bie Abtheilungen jeber Waffengattung, welche ibn ju bem Rongreß nach Meungbengit begleiten follten. Gie bestanden in 150 abgeseffenen Leibgarden, fund 360 Mann toniglicher europäischer Infanterie; die übrigen 400 Mann waren Geavons und Artilleriften. Oberft. lieutenant Godwin befehligte diefes Korps, bas von einer Musikbande und einer Truppe Borniften begleis tet mar. Im 30. September ichiffte fich bas Korps ein. Die Rlottille murbe von bem Dampfboote und ber von bemfelben am Ochlepptau geführten fleinen Brigg Emma begleitet. Um 1. Oftober fam biefelbe bei Deungbengit an, und ichlug an bem icon fruber ausgefuchten Plate bas Lager. Die Birmanen hatten bereits für ibre Truppe Lagerbutten aufgerichtet, und auf bem balben Wege zwifden beiben Lagern ben Cotub, ein großes Dach auf Gaulen, über einem erhöhten Grunde, - vollendet, unter welchem bie Bufammene fünfte und Berathungen gehalten werben follten.

Um Bormittage bes 2. Oktobers kamen ber Rit Bunghi mit feinem Gefolge, und die birmanische Besbedung, auf einigen Kriegsbooten an, und bezogen bann bas für fie bereitete Lager. Um zwei Uhr Nachemittags hatte die erste Busammenkunft statt. Jeber der beiden Felbherrn wurde, der getroffenen Berabredung gemäß, von vierzehn Offizieren und hundert Mann nach bem Konferenzsaal begleitet. Diese Busammen.

tunft verging unter medfelfeitigen Begruffungen und Beremonien. Um 3. Oftober Nachmittags mar bie zweis te Gigung. In biefer trug Ben. Campbell bie Friebensbedingungen vor : "Die Provingen Arakan, Merqui und Lavon follten an England abgetreten, Affam und Munipubr als unabbangig unter englischem Ochu-Be erklart merben. Ferners follte bie birmanifche Regierung zwei Crores Rupien (ober zwei Million Pfund Sterling) an England, als Entichabigung fur bie Rriegs. toften, entrichten." - Die birmanifden Rommiffare wollten feine Candabtretung jugeben, und bie Begablung jener baaren Gelbfumme ertlarten fie fur gang unmöglich. Da aber Ben. Campbell nichts von feinen Korberungen nachließ, fo außerten die birmanifden Rommiffare, bag ibre Bollmachten nicht fo weit gingen, und fie baber eine Meldung nach Uva machen murben, um vom Sofe bie nothigen Beisungen über bie von Ben. Campbell gemachten Bedingungen einzuholen. Dann verfprachen fie, bie friegsgefangenen Englander und Amerikaner in Freiheit ju entlaffen. Gen. Campbell ficherte ihnen bagegen bie Freilaffung ber in Calcutta gefangen gehaltenen Rommanbanten von Savoy, Mergui und Dichebuba ju. - Enblich fuchten bie Birmanen eine Berlangerung bes Stillftanbes bis jum 3. November an, und auch diese wurde von Gen. Campbell um fo lieber jugeftanben, ba bas land noch nicht binreichend ausgetrodnet mar, um bie Operazionen beginnen zu tonnen. - Dun fehrten die birmanischen Großen mit ihrer Truppe nach Mellubne, - Gen. Campbell und bie Geinigen nach Promeb gurud. -

## II.

## Einzelnes über leichtes gufvolf.

(S d) [ u g.)

IV. Baffen. und Rriegenbung.

Die Waffenübungen des leichten Buftvollt zerfallen: in bie Übungen einzelner Jäger, und die Übungen ganzer Ubtheilungen. Die einzelnen Übungen bestehen aus dem Schießen nach der Scheibe, und dem Fechten mit dem Bajonett. Die Übungen ganzer Ubtheilungen geschehen in zerstreuter, und in geschlossen er Geschtbord nung.

Baffenübungen einzelner Jäger.

Das Shießen nach ber Scheibe ift nicht bloß eine unumgänglich nothwendige Übung; sie soll auch dem Jäger eine sehr willtommene senn. Durch einige Aufmunterung, etwas Feierlichkeit, burch zweckmäßige Abwechslung mit ben Schußweiten bei der stehenden und laufenden Scheibe, wird diese wichtige Übung stets zu einem Feste, und jeder Jäger zu einem leidenschaftlichen, ehrgeizigen Schüßen werden, dem seine verläßliche Wasse ein Seiligthum ist. Auf diese Art erreicht man sicher jenes Biel: die Karabiner-Jäger zu finten und guten, die Stußen-Jägen zu sichern Schußen zu bilden.

Das Fechten mit bem Bajonett wollte man bisher etweber in fehr großer Ausbehnung betreider, mitt, Beitsch. 1831, IV. ben, oder man beachtete es gar zu wenig. Geiner Natur und Bestimmung nach kann es nur zum Einzelngefecht dienen. Bei großen Bajonettangriffen geht die Gewandtheit des Einzelnen in der Gesammtwirkung unter, und Regelmäßigkeit kann sich hier nur in der Bewegung des Kolosses, nicht aber in Schlag und Stoß zeigen.

Bei bem vollkräftigen Menschenschlage, aus bem bas leichte Fußvolk besteht, wird es weniger auf Krafte ausbildung, als vielmehr auf solche Fechtübungen anstommen, welche Gelenkigkeit im Gebrauche der Stoßwaffen bezwecken. Jede Anleitung zu dergleichen Übunsgen läßt sich daher auf zwei Grundsähe zurückführen: Einfach mit Erfolg; und schnell ohne Kraftsvergeubung.

Die Übungen selbst werben in zwei Theile zerfallen: in die vor bereitenden, und in die ausführenden. Die Erstern beschäftigen sich mit der Ausbildung des Körpers, anfangs ohne, und dann mit Baffen und Rüstung versehen; die zweiten begreisen
die volle Anwendung der Waffen zu den verschiedenen Zwecken. Alle körperlichen Vorübungen beabsichtigen:
Festigkeit im Stehen und Leichtigkeit in
der Bewegung. Beim Gebrauche der Stoßwaffen
kömmt noch die möglichste Einfachheit, und daher das kurzeste Zeiterforderniß, vorzüglich
zu berücksichtigen.

Der Sauptnugen bes regelmäßigen Unterrichts im zwedmäßigen und wirtsamen Gebrauche bes Bajonetts, als Stoffwaffe, wird immer in der fichern Bertheibigungs-fähigkeit des einzelnen Fußfechters wider einzelne Gegener in jenem Zeitraume bestehen, wo, durch Abfeuern

des Schuffes, das Gewehr sonft seine größte, und fast einzige, Wirksamkeit verloren zu haben schien. Butrauen in die eigene Kraft, und Behendigkeit aber werben selbst den ansprengenden Reiter ruhig erwarten, und kleine Saufchen werden sich zu retten wiffen, wenn auch keine Kugel mehr den Reiterangriff zurückweisen kann.

— Jeder Unterricht im Fechten mit dem Bajonett ist also unstreitig nur für das Gesecht Einzelner zu berechenen; da durch Bereinigung Mehrerer in kleine Klumpen die Unwendung der Vertheidigungsregeln nicht verändert wird.

Die Vorübungen find gymnaftifche, ober Vorübungen zum Gefecht; bas Gefecht felbstist entweder gegen ben Fußgänger, ober gegen ben Reiter.

Aus der Anzahl der gymnastischen Übungen können für den Fechtunterricht nur wenige, als unbedingt nothewendig, zur Ausbildung des Körpers in Gewandtheit und ausdauernder Schnelligkeit gewählt, und zur Vollskommenheit gebracht werden. Um auf diesem Wege Feskigkeit im Stehen und Leichtigkeit in der Bewegung zu erzielen, müssen alle hier answendbaren gymnastischen Vorübungen sich auf folgensde Sätze zurückführenlassen: 1) Das Gleichgewicht des Körpers beruht einzig auf der Festigsteit und Sicherheit des jedes maligen Stützepunktes; und 2) nur durch das vollständisge Gleichgewicht begünstigt, erhalten alle Theile des Körpers die möglichste Freisheit in der Bewegung.

Bum vorliegenden Bwede werben fich diefe gymnaftifchen Ubungen auf nachftebende befchranten : Ubung ber Fuße und bes Gleichgewichts im Steben, in ben Wendungen mit gebogenen Knien, im Marschiren auf ben Schuhspigen, im Laufen und Springen. Übung ber Urme und bes Oberleibs im Strecken nach allen Richtungen der erftern, und Biegen, Wenden, Genken des lettern.

Die Borübungen jum Gefechte geichehen

- a) ohne Gewehr. Sie begreifen die Stellung und deren Prüfung; die Bewegung in derselben vorund rückwärts; den Ausfall ohne, und mit der Wenzbung auf der Schuhspige vorwärts; den Sprung rückwärts rechts und links; endlich den Kreislauf rückwärts zum Ausfall.
- b) Mit Gewehr. Bor Allem kommt die libung mit ber ichweren Stange zur vollständigen Erlangung eines unerschütterlichen Gleichgewichts, und der größtemöglichen Festigkeit des Stoßes. Dann folgt die gedeckte Stellun, mit dem Gewehre gegen den Fußfechter und Reiter; die Bewegung in derselben vor- und rückwärts; die verschiedenen Ausfälle und Sprünge; zulest der Kreislauf rückwärts, als die Hauptvertheidigung gegen einen gewandten Reiter.

Das Zielstoßen bildet ben Übergang zum Gefecht. Dieses geschieht mit einzelnen Fußfechtern, und zwar auf der Stelle mit einsachen Stößen
und Finten; ferner als Ungriff im Sturmschritt, als Wertheidigung und Berfolgung, als Ungriff und Bertheidigung gegen den Degen oder Sabel. Das Gefecht
mit einzelnen Reitern ist gegen einen oder zwei
mit Sabeln Bewaffnete, oder gegen den Lanzenreiter.

Die Abrichtung ber Klumpen tann fich nur auf ihre Bilbung, ihre Bewegung, und bie einzelne Bertheibigung besienigen Mannes im Klumpen beichranten, welcher eben von bem einzeln ansprengenden Reiter angegriffen wird, und beffen Rebenleute ibn moglichft unterftugen. Ift biefe febr vereinfachte Musbildung im Fechten mit bem Bajonett vollendet, fo burfte ber Jager in ber gerftreuten Gefechtsordnung, bei einiger Begenwart bes Beiftes, fich wohl genugend zu belfen wiffen. Der entscheidenbste Bortheil des Fechtunterrich= tes murbe fich aber zeigen, wenn die entschloffenen, fechtgeubten Tirailleurs, bei Ungriffen einzelner Reiter gegen die Rette, gar feine Klumpen bilden mochten. Es tonnte ihnen nicht fcmer werden, bei gegen= feitiger Unterftugung, mit folden einzelnen Reitern fertig zu merben, obne befibalb bas Reuer ber gangen Rette einzustellen, um Rlumpen ju bilben. Gegen gro-Be, gefchloffene Reiterangriffe nuten bie fleinen Rlum: pen ohnehin nichts.

Waffenübungen ganzer Abtheilungen.

Die Baffenübungen in zerftreuter Gefechtsordnung erfordern selbstständig handelnde Unterabtheilungen, deren kleinste der vierte Theil einer Rom.
pagnie ist. Jede dieser Abtheilungen muß in der Regel
von einem Oberoffizier befehligt werden. Daher jede
Kompagnie den Sauptmann, 2 erste und 2 zweite Lieutenante nothig hat. Eben so viele dienstthuende Erompeter bleiben unentbebriich.

Bei ber Rettenbildung find bie Rotten ju 3 Mann bie einzelnen Glieder, welche unter fich bas Feuer unzerhalten, und von ben nebenftebenden Rettengliedern

Entfernung und Richtung abnehmen. Der Stutenschffe te steht in ber Mitte ber beiben Karabiner = Jäger; seine Schuffe sind nicht zur Unterhaltung des Kettenseuers bestimmt, sondern auf sichere Wirkung berechnet. Die Unteroffiziere, hinter der Rette vertheilt, sorgen für genaue und schnelle Vollziehung der Trompetenzeichen. Diese Zeichen, auf die einfachsten Tonverbindungen beschränkt, sollen schon deshalb keine zu hophe, schwer zu erzeugende Tone; enthalten, weil der Trompeter, als der treue Begleiter des stets beweglichen Offiziers, fast immer in Athem gehalten wird, und also nur mit großer Lungenanstrengung blasen kann. \*)

Beim Gefechte in zerstreuter Ordnung werben sich bas oben vorgeschlagene Munizionstäschen, und bie stets geschloffene Patrontasche als vorzüglich zweckentsprechend bewähren; und bie Laufübung mit dem Blick auf die entgegengesette Seite der Kettenbildung vorwärts sehr zu Gilfestommen. (Ein Fechtunterricht mit dem Bajonett nach obigen Grundsägen ist gleichfalls beim k. t. östreichischen Jäger-Regiment Raifer im Gebrauche.)

Außerst wichtig ift die schnelle Bildung der großen Klumpen, ihre entschloffene Bertheidigung gegen idie Reiterei, und endlich ihre möglichste Vereinigung zu Mafen. Unter dem Schutze der in Masse vorrückenden Referve wird diese Vereinigung wohl gelingen; aber die Vorrückung muß auf dem kurzesten Wege, und im Ge-

<sup>\*)</sup> Der in General Balentinis kleinem Rriege auseinanber gesete Borschlag, die Bedeutung der Trompetenzeichen bis zur Bezeichnung der einzelnen Abtheilungen auszudehnen, murde im t. t. öftreichischen Jäger-Regimente Kaifer mit dem besten Erfolge bereits angewendet.

fcminbidritte gefdeben. Bei febr bringenben Umftanben murbe fich auch ber Wechfelfdritt (als Lauffdritt auf größere Streden) mit Erfolg anwenden laffen, obne die Ordnung und die Rampffabigkeit der Daffe ju gerftoren. Beim erfolgenden Reiterangriff ichießt bas zweite Glieb ber Maffe zuerft, nach bem Kommanboworte. Diefer erfolgt nicht gar ju fpat, weil fonft bie Pferbe faum Plat fanben, umzutebren, und bie in bich. ten Rauch eingebullte Maffe benfelben auch völlig unfichtbar murbe, alfo burchaus nichts Schreckenbes mehr' für fie barbote. Das erfte Blied brudt feine Bewehre in wagrechter Lage ab, ohne zielen zu können; ließe nich diefes aber thun \*), fo erhielte bas Feuer vielleicht mehr als doppelte Birtfamteit. Mit den turgen Jager-Bewehren icheinen die Oduffe bes britten Gliebes entweber gefahrlich fur bie Leute bes erften Gliebes, ober gewiß febr unwirtfam werben ju muffen. Das Wechfeln ber Gewehre endlich, wird wegen ber verschiebenen Beschaffenheit ber Robre auch nicht thunlich; baber gleich nach abgeschlagenem Ungriff eine Babl Plankler aus ber Daffe vorbricht, und ben Feind beschäftigt. Rafc merfen fich aber biefe Plankler an ben Eden ber Maffe unter bie Bajonette bes erften Gliebes, wenn ber Reiterangriff fic erneuert.

So ift beim leichten Fufvolle Schnelligkeit in ben Bewegungen bas Unterpfand für bas Gelingen, und volle Birkfamkeit ber Baffen fein Triumph. Bor bem Feinbe werben bie gefchloffenen Baffenübungen ber Idger nie in größern Korpern als in zwei

<sup>\*)</sup> Etwa in bem Falle, wenn bie Reiterei schon auf Die erfte Lage umtehrt.

vereinigten Kompagnien Unwendung finden. Sie beforanken fich auf Frontveranderungen, auf Rolonnenmariche nach jeder erforderlichen Breite, auf Bildung
and Vertheidigung der geschlossenen Rolonnenmasse gegen Reiterei.

Die Stellungsart bes leichten Rugvolkes in brei Bliedern bat die Stugenschugen im britten Gliede. Durch eine halbe Wendung rechts ober links wird bie Reihenkolonne ju 3 ober 6 Mann Breite gebilbet. Mit biefer werden alle Frontveranderungen ausgeführt. In gefchloffener Linie nimmt bas leichte Sugvolt nie ein Gefecht an; baber auch bie Ubung bes Frontmariches mit gangen Bataillons febr entbehrlich icheint. Die Urt der Rolonnenbildung und ihrer Entwicklung in die Front wird einzig, und binlanglich, burch bie Nothwendigkeit ber ununterbrochenen Bertbeibigungsverfaffung gegen Reiterangriffe bedingt und begrundet. Daber also ift die Deploirung für Jager unter feiner Borausfegung ratb. lich. Beber Aufmarich in die Front muß beghalb immer aus der geschloffenen Rolonne erfolgen. Dag beim Aufmarich felbit die parallele Marichrichtung aller einzelnen Abtheilungen mit ber erften, Richtung gebenben, leichter auszuführen mare, als bie ichiefe Borruckung in bie Richtung ber erften aufmarfdirenden Abtheilung, fdeint einleuchtend; und fo burfte fich mohl nie ber Fall ergeben, daß die letten Abtheilungen icon über die Krontlinie binaus find, ebe fie noch in biefelbe einrucken follten. Wie durch augenblickliche Ochliegung ber Rolonne in breiten Ubtheilungen jeder Reiterangriff mit Bertrauen empfangen werden tann, und die Jager bei einiger Umficht nie in die Lage tommen tonnen, noch vor ber Bollenbung biefer Bewegung angegriffen und gerftreut ju merben; eben fo follte bie Daffenbilbung aus ber Front auf bas furgefte Beitmaß berechnet, baber ftets aus ber Mitte gemacht werben. Gin Sager = Ba= taillon bildet drei Maffen, die fich gegenseitig unterftuben. In einer berfelben follten ber Stabboffigier, ber Abiutant und der Stabstrompeter, welche beritten find, Plat finden. Die Maffen mit der Breite einer halben Rompagnie bieten biergu in der Mitte gar feinen Raum bar. Zwedmäßiger ichiene eine Maffe, bie mit zwei . Reihen-Rolonnen, jede ju 6 Mann breit, gebildet mura De. Die pordere Geite des Bierecks batte bie fonftige Breite einer balben Rompagnie; ber innere Raum betruge also die Breite so vieler Rotten, als die Breite ber balben Kompagnie mehr als 12 (ber vereinigten Un: gabl beiber Reiben Rolonnen) gablt. Durch die Unsfullung der Plate ber Ober- und fehlenden Unteroffigiere erweitert fich noch biefer leere Raum in ber Mitte. ber Maffe, welche beffen ungeachtet nach allen Geiten Die Diefe von 5 bis 6 Mann barbietet. Much mabrend des Mariches mit der Kolonne gu 6 Mann tonnte auf diese Urt, ohne erft in breitere Abtheilungen auflaufen ju muffen, diefe Daffe gebildet werden; indem die zweite Salfte der gangen Rolonne neben ber erften fich an die vorderfte Abtheilung anschließt.

## Rriegsübungen.

Alle Krieg bub ung en bes leichten Fugvolls ende lich, follen immer den Krieg im verkleinerten Maßitabe, und dabei fo vollständig als möglich darstellen. Dieß erfordert um so größere Gorgfalt der höheren Führer, als das Abbild ohnehin die Wirklichkeit nie erreichen, und die Einbildungskraft des jungen Kriegers nicht wohl über eine gewisse Grenze hinaus angesprochen werden kann.

## III.

Geschichte des Feldzugs 1788 der k. k. Haupt= armee gegen die Turken.

(Fortfegung.)

Um Abend bes 20. September, nach bem Sperrschusse, wurden die spanischen Reiter gehoben, die Zelte abge-brochen, die Reserve Artillerie bespannt, und in zwei Reihen gegen Karansebes in Marsch gesetzt. An sie schlossen sich die Wagen mit den spanischen Reitern, die Zelt- und Packpferde. Vor der Fronte wurde eine Kette von Husaren und Jägern gezogen, um zu vershindern, daß der Feind nicht durch Deserteure vor der Zeit vom Abmarsche der Armee benachrichtigt werden möge. Ein Detaschement Husaren mit einem Offizier wurde ferner bestimmt, nach dem Abmarsche der Armee die Lagerseuer zu unterhalten, um dem Feinde den Marsch so lange wie möglich zu verbergen.

Einige Stunden vor Mitternacht feste fich die Infanterie der Sauptarmee in zwei Rolonnen, jede von 6 Bataillons, in Marich. hinter den ersten der beiden Rolonnen marschirte als Arriergarde ein, aus den 7 Grenadier = und 4 Füselier Bataillons, dann 30 Estatadrons zusammengesetztes, Korps unter Kommando des Gen. d. Kav. Grafen Kinsty. Das Korps des FML. Grafen Wartensleben, welches jest den Namen Reserves Rorps sührte, und aus 12 Bataillons und 12 Estadrons bestand, folgte als Arrieregarde der zweiten Rolonne.

Da die Ausgange aus dem Lager des Reservetorps, wegen der Steile des Gornig-Berges, beschwerlich marren, der Marsch deffelben daber langsamer vor sich gesben mußte, dasselbe auch am weitesten vorwärts gelagert war; so war befohlen, daß die zwei Infanteries Rolonnen, sobald ihre Teten den Ilowa-Bach erreicht, en Colonne anhalten sollten, bis sich die beiden Urrieregarden angeschlossen hätten; worauf sich dann Ulles in Marsch seinen, und diesen in zwei Reihen nebeneinanber nach Karansebes verfolgen sollte.

Unfange ging ber Marich, bei ber iconften Mondnacht, in bester Ordnung fort. Die zwei Infanterie:Rolonnen bielten gur rechten Beit an; bas Refervekorps mar icon bermarts des Poftbaufes von Glatina auf ber Strafe angelangt; nur bie fleinen Detafchements, melde gur Rette verwendet murben, maren noch binter ber Brude von Glatina jurud, und eben batten fich bie beiden Infanterie-Rolonnen in Marich feten follen; als mit einem Male ein an fich geringfügiger Umftand fich ereignete, ber bie iconfte Mondnacht in eine Nacht bes Ochredens und ber Bermirrung vermandelte, und bie Brauel ber Bermuftung über viele ber iconften Dorfer und Orte brachte. Trot ben ftrengsten Befehlen batte bie Gewinnsucht einen malacischen Bauern veranlagt, mit einem zweifpannigen Wagen Branntwein an bie Brude ju fuhren, über welche noch bie jurudgebliebenen Sufaren ju maricbiren batten. Ginige biefer Sufaren ließen fich einfchenken, und batten vielleicht bes Guten ichon ju viel gethan, als mehrere Golda: ten des Freikorps ebenfalls bingutraten, und ihren Theil verlangten. Die Sufaren, benen bieß mahricheinlich nicht gelegen war, fingen Sandel mit ihnen an, und

verjagten fle von bort. Diefe, angefpornt von ber, gemeinen Menichen naturlichen, jede andere Ruckficht vergeffenden Rachfucht, begaben fich auf eine Strede gurud, feuerten ihre Bewehre auf die Sufaren log, und fdrien wiederbolt und laut Eurci! Eurci! Auf bieß Gefdrei und bas Feuern brannten auch die Sufaren ihre Feuergewehre los, und rannten mit verbangtem Bugel über bie Brude, swifcen bie bort martenben zwei Sufaren = Divifionen, zu benen fle geborten. Diefe Gile und bas Befdrei Eurci, Surci, welches auch fie erschallen ließen, brachten biefe beiben Divisionen in Unordnung; fo daß auch die Mannicaft derfelben auf einander ju feuern anfing, und vormarts gegen bie Rolonnen bavonritt. Das Gefdrei Balt! Salt! burch welches man biefe Sufaren gum Stillsteben bringen wollte, mart fur bas Felbgefdrei ber Eurken Mllab! Mllab! genommen, und vermehrte nur die Bermirrung, weil es die Bestätigung ju ge= ben ichien, bag bie Turten in ber Mabe fepen. Diefe Unordnung wurde fic wohl bald gehoben haben, batten fich nicht ungludlicherweife, gegen bie gegebenen Befehle, eine Menge Reitenechte mit Band= und Pad= pferben, bie icon weit voraus batten fenn follen, gwifchen ben Rolonnen ber Infanterie aufgehalten; bie nun, ergriffen vom pannifden Odrecken, in moglichfter Eile und unter immermabrendem Gefdrei die Rlucht nabmen.

Die beiben Infanterie = Rolonnen ruheten an der Strafe. Bon der Mannschaft derselben hatten viele Leute ihre Cornister abgelegt, und schliefen. Diese glaubsten, durch das Feuer geweckt, aus diesem ersten Schlafe erwachend, in dem Geräusche der an ihnen vorbei jagenden Reits und Packtnechte den Feind zu sehen,

feuerten theils ihre Gewehre gegen die vermeintlichen Feinde los, theils entsprangen sie in die nächsten seit-wärts gelegenen Felder. Aber hier stellte sich die Ordnung durch die Bemühung des FM. Lacy und der andern Generale und Stabsoffiziere bald wieder her, während die die Arrieregarde machenden zwei Korps, das Kinstysche und das Reserveforps, in Massen in ruhiger Haltung an der Straße stehen geblieben waren, und Fronte gegen den Lärm gemacht hatten. Sobald man sich die Absonne versolge, so wurde der Marsch nach Karansebes fortgesetzt, wo die ersten Abtheilungen am Morgen eintrasen.

Geine Majeftat ber Raifer befanden fich, ju Unfang des Mariches, im Bagen bei ber links marichirenden Kolonne, in der Mabe bes Bataillons Wartens. leben. Go wie aber bas Feuer und ber garm entstanden, fette fich ber Raifer ju Pferbe, und versuchte, burch Burufen und Bemerkbarmachung feiner Perfon bie Ordnung zu erhalten. Allein ba in ben erften Augenblicken niemand borte, die Rugeln auch von allen Geiten fich freugten, fo ritt ber Raifer, - felbft in ber Meinung, daß tie Turken in die Queue der Rolonne eingebrochen fenen, - nur von einem einzigen Menfchen begleitet, ba bie Guite in bem Getummel ben Raifer aus ben Mugen verloren hatte, gegen Raranfebes, und ließ bei ber boppelten Brucke, welche eine Stunde bermarts von Raranfebes über den vom Dorfe Polvafchniga berfommenden Bad, bort wo diefer die Strafe burchichnei. bet, gefchlagen mar, Gefcung aufführen, um biefe gegen die andringenden Feinde zu vertheidigen. Dann begab er fich nach Raranfebes, wobin der FDR. Lacy verjagten fle von bort. Diefe, angespornt von ber, gemeinen Meniden naturlichen, jede andere Ruckficht vergeffenden Rachfucht, begaben fich auf eine Strede gurud, feuerten ihre Bewehre auf die Sufaren log, und fdrien wiederbolt und laut Eurci! Eurci! Auf dief Befdrei und bas Reuern brannten auch die Sufaren ihre Reuergewehre los, und rannten mit verhangtem Bugel über die Brucke, zwiichen die dort martenden zwei Sufaren = Divifionen, ju benen fie geborten. Diefe Gile und bas Gefdrei Eurci, Eurci, welches auch fie erschallen ließen, brachten biefe beiben Divifionen in Unordnung; fo daß auch die Mannschaft derfelben auf einander ju feuern anfing, und vormarts gegen bie Rolonnen bavonritt. Das Gefdrei Balt! Salt! burd welches man biefe Sufaren gum Stillfteben bringen wollte, mart fur bas Relbgeichrei ber Turten Allab! Allab! genommen, und vermehrte nur die Bermirrung, weil es die Bestätigung ju ge= ben ichien, bag bie Turten in ber Mabe fegen. Diefe Unordnung wurde fich wohl bald gehoben haben, batten fich nicht ungludlicherweife, gegen bie gegebenen Befehle, eine Menge Reitenechte mit Sand und Padpferben, die icon meit voraus batten fenn follen, gwiichen den Rolonnen der Infanterie aufgehalten; bie nun, ergriffen vom pannifden Odrecken, in moglichfter Gile und unter immermabrendem Gefdrei die glucht nabmen.

Die beiden Infanterie - Rolonnen ruheten an ber Strafe. Bon ber Mannschaft derselben hatten viele Leute ihre Cornister abgelegt, und schliefen. Diese glaubten, durch das Feuer geweckt, aus diesem ersten Schlafe erwachend, in bem Geräusche der an ihnen vorbei jagenden Reits und Pakknechte ben Feind zu seben,

feuerten theils ihre Gewehre gegen die vermeintlichen Feinde los, theils entsprangen sie in die nächsten seit-wärts gelegenen Felder. Aber hier stellte sich die Ordnung durch die Bemühung des FM. Lacy und der andern Generale und Stabsoffiziere bald wieder her, während die die Arrieregarde machenden zwei Korps, das Kinstysche und das Reservekorps, in Massen in ruhiger Haltung an der Straße stehen geblieben waren, und Fronte gegen den Lärm gemacht hatten. Sobald man sich die Ablonne versolge, so wurde der Marsch nach Karansebes fortgesetz, wo die ersten Abtheilungen am Morgen eintrasen.

Geine Majeftat ber Raifer befanden fich, ju Unfang bes Mariches, im Bagen bei ber links marichirenben Kolonne, in ber Mabe bes Bataillons Bartens. leben. Go wie aber bas Feuer und ber Carm entstanden, fette fich ber Raifer ju Pferbe, und versuchte, burch Burufen und Bemerkbarmachung feiner Perfon die Ordnung zu erhalten. Allein ba in ben erften Augenblicken niemand borte, die Rugeln auch von allen Geiten fich freugten, fo ritt ber Raifer, - felbit in ber Meinung, daß tie Zurken in die Queue der Kolonne eingebrochen fenen, - nur von einem einzigen Menfchen begleitet, ba die Guite in bem Getummel ben Raifer aus ben Mugen verloren hatte, gegen Karanfebes, und ließ bei ber boppelten Brude, welche eine Stunde bermarts von Raransebes über den vom Dorfe Polvaschniga bertommenden Bach, bort wo diefer die Strafe burchichneibet, gefchlagen mar, Gefcut aufführen, um biefe gegen die andringenden Feinde ju vertheibigen. Dann begab er fich nach Raranfebes, wohin ber FD. Lach und der F3M. Colloredo bald folgten, um Geiner Masjestät Bericht zu erstatten über den eigentlichen hergang der Sache, und daß die Ordnung in der Truppe wiesder hergestellt sen. — Seine Königliche Hoheit der Erzherzog Franz befand sich in jener Nacht zu Pferde bei dem Korps des Gen. d. Kav. Grafen Kinsky, welsches hinter der rechten Infanterie-Kolonne angeschlossen war. Graf Kinsky ließ, gleich beim Entstehen des Lärmes und des Plänklens, ein Quarree durch das Oberstswatzillon von Nadasdy um den Prinzen, zur Sicherheit seiner Person, schließen, in welchem er an der Straße stehen blieb, bis die Ordnung wieder hergestellt war. Das Bataillon erhielt am andern Tage von Seiner Masjestät dem Kaiser ein Geschenk von 150 Dukaten. —

Wir haben gefeben, daß die furge Unordnung, melde größtentheils als Folge ber Uberrafdung unter ben Eruppen geberricht batte, burch die Beiftesgegenwart ber Benerale und Offiziere bald wieder geboben murbe. Allein diefe Unordnung mar nicht das größte Ubel, welches aus jenen Borfalle an ber Brucke bei Glatina entstanden mar. Wenn fich ber Schrecken ber Uberras foung fur Augenblicke alter, gebienter, an Ordnung und Dannegucht gewöhnter Truppen bemeiftern konnte, fo läßt fich leicht beurtheilen, mas beffen Fortpflan= jung unter den voranziehenden Reit- und Padfnechten, Belt: und Reffelpferden, und ber fahrenden Bagage fur Unbeil erzeugen mußte. Sier fannten Unordnung und Bermirrung gar fein Biel. Die Rubrer ber Pade, Belt: und Reffel : Pferbe fcnitten bie Gurten ber Gattel ab, marfen die Laft mitten auf die Strafe, festen fich auf die leeren Pferde, und rannten unter bem Befdrei: "bie Turfen find ba! Rettet Euch! Alles ift

verloren!" — in gestrecktem Karrierre bavon. Die Fuhrknechte ber Reserve Urtillerie, wie des übrigen Fuhrwesens, schnitten die Stränge ab, und eilten ebenfalls davon. Die einzeln dabei kommandirten Soldaten seuerten hier und da ihre Gewehre los, ohne zu wissen, warum und auf wen, und vermehrten dadurch die Angst und das Geschrei unter dem Trosse. Kurz die ganze Straße war bedeckt mit wie wahnsinnig rennenden Menschen zu Fuße, zu Pferde, in Wagen, — schreiend, fluchend, weinend, — Alles umwersend, was ihnen in den Weg kam. Sie war besätet mit Sätteln, Packtaschen, Belten, Kesseln, Geräthe, Kossern, u. s. w. Die Unordnung in diesem Trosse war grenzenlos, über allen Ausbruck, über alle Beschreibung.

Mulein die Folgen davon fur die Candeseinwohner biefer Strecke waren noch trauriger. Jene Maffe von Rnechten, einmal auf bem Buge, mar burch nichts mehr aufzuhalten, und als fie endlich fur ibre Person fich in Sicherheit glaubten, benütten fie ihre momentane Unabhängigkeit ju Raub und Plunderung, welche fie auf alles ausdehnten, mas ihnen aufftief. Das erfte Opfer berfelben mar bas icone Stabtden Raranfebes. Bon bier jog der blinde Carm, als Borlaufer der mirklichen Unordnung, bis nach Lugos, bas, wie alle fleinen Orter an ber Strafe, von feinen Einwohnern verlaffen, als eine leichte Beute in bie Bande ber Rugels losen fiel. - Doch wenden wir weg ben Blick von bie= ' fen Greuein, benen gwar bie ftrengsten Strafen auf bem guße folgten, ohne immer ben mabrhaft Schulbigen zu treffen, und ohne den kleinsten Theil des Berberbens wieder gut ju machen, bas diefe Macht über fo viele Oculblofe brachte. Rebren wir jurud ju ben

fcon lange wieder vollkommen geordneten, und noch auf bem Mariche begriffenen Truppen.

Es mar zwar bestimmt gemefen, bag bas Refervetorps die Arrieregarbe ber gangen Armee batte maden follen. Allein mabricheinlich batte biefes Rorps bei bem weitern Mariche nach ber Unordnung fich fruber in Bewegung gesett, und war dem Korps des Gen. b. Kav. Grafen Rinsty in ber Macht vorgekommen, bem nun ber Dienft ber Urrieregarbe gufiel. Die Eurfen waren bann boch burch bas Reuern, - benn es maren auch einige Ranonenicouffe gefallen, - und ben Tumult aufmertfam geworden, und folgten, fobald fie fich vom Rudjuge ber Urmee überzeugt hatten, berfelben mit gabireicher Ravallerie auf dem Buge. Ochon beim Grauen bes Tages batten fie bermarts bes Defilees von Karanfebes die Kavallerie des Gen. b. Rav. Graf Ringen erreicht, und wiederholt angegriffen, murben aber immer mit Berluft gnrudigetrieben. - Die beiden Infanterie : Rolonnen, fo wie das Reservekorus, batten das Defilee icon paffirt. Erftere ftanden bereits rudwarts ber Stadt auf den bortigen Unboben in zwei Dierecken im Lager. Um auch der Ravallerie feines Rorps Beit ju geben, burch bas Defilee ju brechen, ließ Ben. Rindty vor demfelben feine 4 Rufelier-Bataillons Quarrees formiren; welche mit ihrem gut gerichteten Gefdung- und Rleingewehrfeuer, und ihrer Uchtung gebietenben Entschloffenheit die feindliche Ravallerie jurudhielten. Die Grenadiere durchzogen zuerft ben Engweg ; ihnen folgte die Ravallerie. Diese aber, anstatt nach Burucklegung beffelben jenen Weg einzuschlagen, der fie in das für fie bestimmte Lager murde geführt baben, ohne die Stadt ju berühren, folgte ben Grenabieren, wodurch eine Urt von Berwirrung entstand. Diese machte es den Türken möglich, Zeit zu gewinnen, sich von zwei Seiten um die Stadt auszubreiten, und hauser und Gartenmauern zu benüten, um sicherer ihr Feuer anzubringen. Doch das Feuer der Quarrees rückwärts der Stadt vertrieb sie bald aus ihren Bersteden. Die Kavallerie wies kräftig die Ungriffe der Spahis zurück, und erreichte ohne großen Bersust ihr Lager jenseits der Temes. Die Türzten ließen viele Tobte und Blessite auf dem Plate und 2 große Fahnen in unseren Händen. Allein die Stadt Karansebes ging durch das Gesecht in Flammen auf, und siel großentheils in Usche. Die Nacht ging ruhig vorüber.

Am 22. September marschirte die Armee in zwei Kolonnen ins Lager nach Sakul, wo am 23. Rastag gehalten wurde, um die Ordnung im Gepäde wies der herzustellen. Am 24. marschirte die Armee um vier Uhr früh, in zwei Kolonnen nebeneinander, nach Lugos, und lagerte sich in Vierecken, zwischen dieser Stadt und dem Veteranischen Graben. Das Reservetorps, oder die eigentliche Arrieregarde der Armee, stand rechts in einem abgesonderten Lager, die Kavallerie rückwärts der Quarrees in zwei Linien. Seine Majestät der Kaisser bezogen anfangs, wie gewöhnlich, Ihr Zelt im größern Quarree des Lagers, späterhin aber, Ihrer Gesundsbeit wegen, das Goroische Haus in Lugos.

Die Nachrichten, die man jest von bem FME. Graf Brechainville erhielt, waren nichts weniger als tröfflich. Er hatte fich, ber Ubermacht weichend, von Berschig bis Bermes, und Gen. Lilien am 26. Geptember sich von Oppova, über die Temes, bis Bottos unsweit Thomassovacz zuruckgezogen, babei Orlowat und

Farkasbin besetht behalten, jugleich alle in ben verschiesbenen Orten zwischen Rubin und Pancsova, und von ba über Oppova bis Thomassovat, aufgehäuften Vorräthe jeder Art verbrennen lassen, damit der Feind an selben keine Eristenzmittel sinden möge. Dafür rächten sich die Türken an ben Ortschaften selbst, die sie nicht allein alle in Brand steckten, sondern manche sogar der Erde gleich machten; welches Schicksal vor dem Abzuge der Türken auch den schönen blühenden Ort Pancsova bestraf. Aber auch auf der Straße, auf welcher sie der Hauptsarmee folgten, schonten sie keines Ortes; indem von Sakul die Schuppaneck nicht einer unversehrt stehen blieb, alle durchs Feuer verheert, zum Theil oder ganz geschleift wurden.

Die erften Tage nach bem Ginruden in bas Lager bei Lugos murben baju verwenbet, eine Stellung vorwarts aufzusuchen, um in felber eine Ochlacht angunehmen, wenn der Feind es fur gut finden follte, uns anzugreifen. Es murbe bagu bie Begend von Lugoshelp auserfeben, alle notbigen Kommunitagionen burch Laufbrucken über ben fumpfigen Beterani : Graben und bie Cferna = Barra bergeftellt; auch über bie Temes murben aus Borficht zwei Pontonsbrucken und über bie Arme berfelben Bochbruden gefchlagen. - Die Feinde batten feit bem 21. Geptember nichts mehr gegen bie Sauptarmee unternommen, außer bag fie Streiftommanben in die Gegend zwischen Drebul und Lugos fandten, und bann und mann Patrullen auf ber Strage von Satul vorruden ließen, mo fie am 24. September eine Stellung genommen hatten.

Unter ber angeführten Borbereitung ber Stellung vorwarts von Lugos, und ber Orbnung bes Materials ber

Urmee burch Erfas ber in ber Dacht vom 20. auf ben 21. Geptember erlittenen Berlufte, mar ber g. Die tober berbeigekommen. Die Patrullen bes Feindes maren feit einigen Sagen feltener geworben. Man mar obne Dadricht von ber Sauptmacht bes Feindes. Es murbe baber ein Detafchement Bufaren jur Retognoszirung vorgeschickt, welches bis Renisch vorgeruckt war, obne auf ben Reind gu ftoffen, und burch welches man bie ficere Nadricht erhielt, baf bie Reinbe fic auf einmal über Raranfebes und Glatina bis Debabia jurudgezogen batten. Diefer Rudzug ließ auf zweierlei mutb= magliche Urfachen beffelben ichliegen. Die eine mar, baf bie Turten, vielleicht burch Erfolge ber Unternebmungen bes Pringen Roburg und Grafen Kerraris in ber Ballachei fur ibre linke Glante und Ruden beforgt, jurudgegangen fenen, um bas Banat gang ju verlaffen ; die andere, baf fie vielleich ibre Sauptmacht burch bie Ulmafch an bie Donau gezogen, um einen Berfuch mit ihrer gangen vereinten Rraft auf Gemlin gu magen. Der Raifer beichloß baber, bie Urmee wieder ju theilen : einen Theil unter bem &DR. Grafen Bartensleben auf ber Strafe von Debabia jurudzulaffen, - bie Ubtheilungen bes RDR. Brechainville, ber im Rommando burd ben Gen. D'Alton abgelößt murbe, und Gen. Lilien ju verftarten, und mit bem Refte ber Urmee wieber nach Onrmien ju marfchiren. Der &DR. Graf Bartensleben murbe biefem ju Rolge mit 12 Batail-Ione und 12 Estabrone, welchen fpater noch ein Theil ber Barnifon von Temeswar folgte, nach Raranfebes betafdirt, wohin er am 12. über Gaful aufbrach, und wo er am 13. eine fefte Stellung nabm. Bier blieb biefes Rorps, vom Feinde unangetaftet, fteben, bis

vieser am 31. Oktober bas Banat burchaus raumte; wo es bann die Posizion von Mehadia wieder besetzte. Der andere Theil der Armee unter dem Besehle des Kaisers: 7 Grenadier-, 19 Fusilier Bataislons und 30 Eskabrons, — verließ ebenfalls das Lager von Lugos am 12. Oktober, marschirte diesen Tag in der Richtung der Temes nach Nakowis, den 13. nach Darina, und den 14. nach Isebel, wo am 15. Nasttag gehalten wurde.

Bon hier aus wurde GM. Graf harrach mit 4 Bataillons Infanterie und bem hufaren Regimente Graven über Denta und Werschig, und Gen. D'Alton mit ben früher unter bem FMC. Brechainville gestandenen Truppen von Bermes über Botsan und Sietas ebenfalls nach Beißlirchen geschickt.

Che mir nun bem fernern Mariche ber Sauptarmee folgen, beffen Diretzion bie Befinnung bes Rais fers genugfam andeutete, namlich fich rechts haltenb in fo viel wie möglich gerader Linie auf die Brucke von Szurdut loszugeben, - glauben wir, unfern Lefern eine furge Ertlarung foulbig gu fenn, marum bie Saupt= armee nicht lieber in zwei fentrechten Linien über Botfan, Dognasta, Oravicza, Szaszka nach Molbava, und über Bermes, Denta, Berfchit nach Beiffirden und Ujvalanka marichirte, um die Turten auf die Donau zu werfen, und fie zu gleicher Beit, burch ein Detafdement bes Gemliner Rorps, vereint mit ber Befagung von Peterwarbein, aus Pancfova ju jagen. Freilich mare beinabe nicht zu zweifeln gemefen, bag ein folch fraftiger Aft ber Offenfive mit 96 Batails lons und 30 Eskabrons, vereint mit ben Truppenabtheilungen ber Geg. D'Alton und Lilien, - was

im Gangen, obne bie Diverfion von Gemlin ber bagu ju rechnen, gegen 30,000 Mann murbe ausgemacht baben, - von febr gunftigem Erfolge batte fenn muffen ; indem in einem Eurkenkriege jener Beit ber Ungriff felbit icon immer ein Bortbeil war, Allein Erftens binderte ben Raifer ber gangliche Mangel an Lebensmitteln in biefer Begend, wie ber beinabe noch grofere an Baffer, biefen Beg einzuschlagen; inbem fonell batte marichirt werben muffen, um bem Feinde feine Beit ju laffen, fich ju befinnen, baber feine Doglichfeit mar, fo fonell bie Mundvorrathe nachzubringen, und übrigens faft alle fleinen Bluffe und Bache vertroctnet, alle Brunnen verfiegt maren. Zweitens batte man burchaus feine bestimmten Rachrichten vom Feinbe. Das ber jog ber Raifer bas Gidere vor, und maricbirte nach Gormien.

Um 16. marschirte bie Sauptarmee von Bfebel nach Gab, am 17. nach Boka, und für ben 18. war ber Marsch nach Thomassovacz bestimmt. Diesem gemäß war am 17. ein Train von 40 Pontons, mit ben bazu nöthigen Pontoniers, unter Bedeckung einer Rompagnie von lacy Infanterie und einer Scharsschiegen Rompagnie bes Deutschbanater Grenzregiments, welche von dem Hauptmann Radivojevich befehligt wurden, an die Temes vorausgeschieft worden, um bei Thomassovacz zwei Brücken zu schlagen.

Die Nachrichten bie Gen. Eilien, ber, wie wir miffen, feit bem 26. September mit 2 Bataillons Infanterie und 3 Eskadrons Naffau Kuraffiere bei Boltos im Lager ftand, vom Feinde hatte, lauteten babin, baß er fich gang bis Pancfova guruckgezogen, und keines ber zwifchen dieser Stadt und bem Dorfe Thomaffovacz auf der geraden Straße liegenden. Orte beseth habe. Es schien daher um so weniger gewagt, den Brückensschlag vornehmen zu lassen, als die Oberstlieutenantss Division von Wurmser Husaren, bestimmt den Marsch der Hauptarmee am 18. links zu kotopiren, ebenfalls am 17. vorausging, und Usdin besetze, — Hauptmann Julius von der Abtheilung des Gen. Lilien mit 200 Mann von Deutschbanater Grenzregimente in Orlovat, und das zweite Bataillons von Wallis zwischen Orlovat und Thomassouez im Lager stand.

Sobald ber Train an ber Temes angekommen war, wurde Alles jum Brüdenschlag vorgerichtet, und Nachts um zehn Uhr war schon eine Brüde neben den Ruinen ber vom Gen. Lilien auf seinem Rüdzuge zerftörten fertig. Die zweite sollte am folgenden Tage mit dem Grauen des Morgens geschlagen werden; wozu Alles auf dem jenseitigen Ufer, gegenüber von Thomassovacz, vorbereitet war, wo sich die ganze Pontonier- und Bededungs Mannschaft bei dem dort in diesen Tagen errichteten heumasgazin gelagert hatte.

(Der Soluf folgt.)

#### IV.

### Literatur.

Theen-Taktik der Reiterei. Bon dem General Grafen von Bismark, Rebst einem Atlas von 24 Planen. — Karlsrube. —

Der Berfaffer, Ravallerie - General in königlich murtembergischen Diensten, ist bereits durch mehrere vorzügliche Schriften als ein außerst genialer Reiter-General bekannt. Ihm verdankt die k. murtembergische Reiterei ihre Dermalige Organisazion und das neue Ererzier-Reglement,

In dem Drolog entwidelt ber Berr Berfaffer ben Entstehungsgrund Diefer Tattit: Die Reiterei-Tattit ift noch einer großen Entwickelung fabig, melde jedoch nur. burch bie mefentliche Bedingung erreicht merden fann, daß man fich und diefe Baffe von den hemmenden Teffeln des Borurtheils befreie. Die Geschichte ber neuern Rriege zeigt bas auffallende Refultat , daß die außerordentlich großen Ravalleriemaffen, welche bei den verschiedenen Schlachten verfügbar maren, feine entscheibende Resultate gemabrt baben. Der Berr Berfaffer municht die Reiterei eines Deeres unter ben Befehl eines einzigen Reiter. Generale, den jedoch nicht die Unciennitat, fondern fein vorleuchtendes Genie bestimmen foll. - Die 3deen : Tattit tritt nun als Berfuch auf, die Bewegungen der Reites rei ju vereinfachen, und Diefe, fo wie die Organisation biefer Baffe, den dermaligen Forderungen der Beit an diefel. be entsprechender ju bilden. Das von dem Berrn Berfaft fer fruber berausgegebene Onftem ber Reiteref gibt bas Rundament zu Diefer Taktit.

In der erften Abtheilung, - hier erfter Er

4

ponent genannt, - beidaftigt fic ber Berr Berfaffer 'mit bem Tednifden ober ber Organifagion:

Gin Reitertorps besteht aus:

4 Regimentern Barnifc - Reiter

4 " Lanzen=

4 " Leichte ", welche 12 Pulte Reiterfcugen in fich begreifen,

1 ,, reitender Artillerie, und

4 Schmadronen Pioniere.

Jede Waffengattung bildet eine Division, die wiederum in 2 Brigaden zerfällt, deren Generale dadurch immer auf ihrem Plat bleiben. Die, bereits nach des herrn Berfaffers Anweisung im Burtembergischen und Danischen eingeführten, Schützen-Pults werden aus den fünften Jügen der leichten Reiterschwadronen gebildet; wodurch jedes Regiment einen Pult Schützen, ohne daß die Anzahl der Schwadronen dadurch vermehrt wird, — und jede Divifion ein Schützen-Regiment erhalt.

Die von diesem Korps unzertrennliche reitende Artillerie besteht aus 4 Batterien, jede zu 8 Sechspfundern, und g fleben- oder zehnpfundigen haubigen, welche bei großen taktischen Gefechten einen eigenen disponiblen haubigen Pult bilben. Was Stoff, Form und Wesen dieser Artillerie anbelangt, verweist der herr Verfasser auf: das Spftem der reitenden Artillerie, Leipzig, 1825, des Obersten Monhaupt.

Die Pionier: Schmadron hat 4 Buge Pioniere und 1 Bug Gendarmen.

Der Sarnifch: Reiter führt, außer Pallasch und Piftole, noch eine 11 Juß lange Lanze, deren vierschneidige eiserne Spige 6 Boll hat. Diese ist von gutem Buchensoder Cschen-holz, und etwa 1 Boll dick. Als Schuckwassers halt ereinen belm und ganzen aus Gisen geschmiedeten und polirten harnisch. ") Das Maß des Reiters ist 5 Juß 6 Boll

<sup>\*)</sup> Der Berr Berfaffer bemertt, bag, wenn man zwifchen zwei buns nen Gifenplatten Leber legt, ber Sarnifch bergeftalt an Starte gunahme, baß auf 12 Schritte teine Rugel burchgebe.

Rheinifch. — Das 15 bis 16 Fauft hohe Pferd hat beutsichen Sattel. Ropf, und Seitenstude bes hauptgestelles find mit eifernen Vangerketten befest.

Die Langenreiterei erhält 15 bie 15} Jauft hohe Pferde, — ungrischen Sattel und Zaum. Der Mann mißt 5 Fuß 4 Zoll, und führt eine 10 Fuß 6 Zoll lange Lange, Säbel mit halbem Rorb, und Piftolen.

Die leichte Reiterei hat 14½ bis 15 Faust hohe Pferde, ungrisches Sattelzeug, Sabel, kurze Rarabiner, und eine Pistole. Der Mann mißt 5 Fuß 3 Boll. Die aus der Elite dieser Mannschaft gewählten Schüßen sind gleich jenen beritten, und führen Rarabiner mit, — wo möglich gezogenem, — 2 Fuß 2½ Boll langem Laufe, Sabel, und eine Pistole, — die Unteroffiziers deren zwei.

Für die Ausruftung der Pioniere dient dem Berrn Berfaffer die bei der kaiserlich ruffischen Garde. Reiterei besfindliche Sappeur-Schwadron als Muffer. Sie hat 2 viersspännige Laufbrücken bei fich, deren Bestandtheile genau und vollständig beschrieben werden.

Die den Rang und Gehalt eines Unteroffiziers habenden Gendarmen find theils jum Ordonanzdienst im Sauptsquartier des Reiterkorps, theils zur Sandhabung der Poslizei bestimmt. Im Gefecht decken sie die Bagage, und haleten im Rücken des Korps Ordnung.

Als Grundpringip der Form tritt ber Bug auf. Ihn bilben

- 1 Offizier,
- 1 Wachtmeister,
- 1 Trompeter,
- 4 Unteroffigiers,
- 32 Gemeine (Minimum), und
  - 1 Bandmerter.

Der Offizier halt vor ber Front; der Wachtmeifter follest; neben ibm ift der Trompeter. — Gin halber Bug ift, manovrirend, das Rleinfte, woreln die Maffe zerlegt werden barf.

Der Berr Berfaffer gibt fodann die Schemas der Starte

einer Schwadron, des Stabes, und eines Regimentes zu vier Schwadronen, — der reitenden Artillerie, so wie der Pionier- und Sappeur-Schwadron an, wornach der Stand des Reiterkorps aus:

61 Schwadronen, und

40 Gefchugen bestehen murbe, - 4 Geschüte auf 1000 Pferde, - nämlich:

wodurch 10,848 Pferde ins Gefecht geführt, werden. Siers unter find jedoch teine Depote chwadronen begriffen, die nur bewegliche Abtheilungen zwischen fich und der Armee unterhalten, um die franken und durch Strapagen erschöpfsten Pferde aufzunehmen. —

Der zweite Ab'ichnitt, — Erponent, — beichäfztigt fich mit der Taktie. Bei deren Ausarbeitung ichwebt bas höchste Prinzip der Reitertaktik, Ginheit und Ginsfacheit, dem herrn Verfasser fortwährend vor Augen. Alle seine Bewegungen beziehen sich auf Schlachtordnungen, die auf Schlachttage berechnet find. Manöver, die nur auf dem Ubungsfelde ihre Anwendung finden, bleiben ganzlich ausgeschlossen.

216 Grundfat für die folgenden Bewegungen fest der Derr Berfaffer feit:

Alle Abtheilungen zu Vieren oder zu Oreien hören ganz auf; an ihre Stelle treten die halben Jüge. Eine oder zwei Rotten werden nur in Marschordnung angewendet, nie in der Manövrirordnung. Rie werden die Regimenter und Schwadronen in ihren Linienabtheilungen unterbrochen. Die Schükenzüge bilden per Regiment einen Pulk, der zum Plänkeln, Schwärmen, u. f. w. verwendet wird. Für die Linie gilt die Trompete, für die Schüken das englische Signalhorn. Der Treffenabstand in Linie ist 500 Schritte, in Kolonne eine Schwadronsbreite. Die Schwadronen rücken in Kolonne per Regiment auf halbe Zugsbreite auf. In Linie ist die Schwadrons-Intervalle wenigs-

.: 🛂

ftens halbe Bugbreite, die Regiments Intervalle menigftens Bugbreite. Jene der Brigaden darf nie die Breite einer Schwadron übersteigen. — Diese Grundfage find feit 1817 in der königlich wurtembergischen Ravallerie die Norm. In Danemark wurden folche am 14. Janner 1828 eingeführt.

Nachdem der herr Verfasser seine Evoluzionen auf die Elemente der Bewegungskunst eines Regimentes, und die Bewegungskunst einer Division von zwei Brigaden, jede zu Regimentern gründet, solche aber durch das königlich würtembergische Ravallerie-Reglement dem sein Fach stubierenden Ravalleristen bereits bekannt sind \*), so geht berselbe nun sogleich zu den Evoluzionen des ganzen Rorps über.

Als Fundamentalordnung bestimmt der herr Berfaffer fehr richtig die Stellung treffenweis in Kolonne; jedes Regiment mit Schwadronen rechts in geschloffener Ordnung dicht an und aufgerückt; die Spisen der Regimentskolonnen nebeneinander.

Das erfte, — leichte Treffen hat alle 4 Pults Schusen vor ber Front, das zweite, — harnischtreffen zipults rechts, 2 Pults links. Die 4 Batterten Sechepfünder stehen zwischen dem harnisch- und dem dritten oder Lanzen-Treffen in enger Stellung, die Pionier- Schwadon vor der Front; — die haubigen (vereint unter einem Romsmandanten), der Reservepark, Bagage, handpferde, u. s. w. hinter dem Lanzentreffen, hinter diesem die Gendarmen, unter deren Bededung solche sodann, wenn man sich zum Gessechte bereitet, zurückgehen. Die Schügen-Pults der Lanzen schließen. Die hälfte sämmtlicher Schügen-Pults bilden um das Ganze eine zerstreute Postenkette in zwei Gliedern.

Der Berr Berfaffer entwickelt hierauf die auffehr eins fache Bewegungen fich grundenden Evolugionen biefer Ro-

<sup>&</sup>quot;) Erergiervorschrift für bie toniglich murtembergifche Reiterel. Stuttgarb. Bom General Graf Bibmart.

lonne in der Diretzioneveranderung rechts, - linte, - und rudwarts; bann die Flantenbewegung.

Diese bis jum Bereich des feindlichen Feuers und bis jum Anfang der Attate beizubehaltende Fundamentalordmung gewährt, in der hand eines entschlossenen Rommans banten, wie ihn der herr Berfasser jum Borbild hat, eines zweiten Seidlig, unstreitig große entschiedene Bortheile; um so mehr, als diese Rolonne in jedem untermischten Terran, ja selbst durch Schluchten und Gehölze, die bloß für Fußvolt zugänglich scheinen, dringen kann, und so im Stande ift, den Feind überall zu überraschen.

Sierauf zeigt der Berr Berfasser, unter der Ausschift, Dffensivtattit," wie die von ihm aufgestellte Reiter-tolonne zum Angriff zu verwenden. Die von demfelben anz gegebenen Schlachtordnungen haben den großen Borzug der Ginfacheit und Leichtigkeit in der Bewegung. Es sind beren drei, welche jedoch im Besentlichen immer mit eins ander übereinstimmen.

Die Erste ift ber Angriff ber Mitte. hiermarfchirt bas erste, — leichte, — Treffen mit halben Bügen
rechts und links; die Artillerie geht um beide Flügel bes
Parnischtreffens vor, fährt 400 Schritte vor dem Feinde
auf, in ihrer Mitte die Breite des Parnischtreffens in geschlossener Ordnung als Intervalle lassend, und beginnt
gegen den für die Parnischreiter zum Angriff bestimmten
Punkt ein kreuzendes Feuer, mährend dem die leichte Ravallerie auf der rechten und linken Flanke dieser beiden grofen Batterien, — jede zu 16 Kanonen, — in Linie aufmarschirt, und dieselbe beckt.

Die Sappeur-Schwadron theilt fich, und halt fich so nabe an die beiden Flügel der Artillerie, daß fie fogleich jedes etwa vortommende Terranhinderniß befeitigen kann; zugleich dient fie mit zur Dedung det Artillerie. Die vereinigten Saubigen werden auf einer der beiden Flanken unter bem Schut eines Pulks Schügen, nach der Anweisung des Reiter-Generals verwendet, um aus der Entfernung den Angriff zu eröffnen, zu unterflüßen, und die Aufmerksamkeit des

Feindes zu theilen. Go wie das Manover des leichten Treffens im Gange ift, und die Artillerie ihr Feuer eröffnet, beginnt das Garnischtreffen seine Attake im Trape; in derselben Ordnung, worin es sich befindet; nur nach Umftanden mit halben oder ganzen schwadronsbreiten Abstand. Die Art des Angriffes, — von den Umftänden abhangend, — ist dreierlei: entweder in Kolonne oder mit abwechselnden Intervallen; — oder mit den vier Schwadronen, die sich an der Spihe befinden, allein; — oder successiv mit allen Schwadronen und mit größern Intervallen, wobei stets vier Schwadronen in Linie angreisen.

Die Artillerie feuert so lange, bis das harnischtrefen in die Schußlinie kommt. Bon dem Obergeneral und ben Umftänden hängt der Antheil ab, den die leichte Kavallerie an dieser Attake nimmt. Die Schüßen-Pulks sind bei diesem Angriff, wie immer, auf den Flanken, um nach Umständen, entweder schwärmend dem Feinde in die Flanke zu fallen, oder die Flügel der eigenen Division zu schüßen. Die Schüßen des leichten Treffens sollen bei jedem Angriff die seindliche Artillerie in aufgelöster Gesechtordnung zum Gegenstande ihrer Bewegungen und Angriffe machen.

Das Langentreffen bleibt in Rolonne, folgt langfam bem Sarnischtreffen , und wird als Reserve verwendet. Co wie die Birtfamteit der Artillerie geendet, foließt fich fol- de bier an. —

Es ift nicht zu läugnen, daß ein folcher Angriff ents schiedene und große Bortheile gewährt; da die vier Angriffelinien so schnell auf einander folgen, daß auch der entschlossenste Gegner wird erliegen müßte. hierzu kömmt der dreifache Angriff: zuerst das wirksame Kanonenseuer von wenigstens 24 bis 28 Geschüßen, — dann der Angriff der Harnischere auf die Front, — und die Schwarm-Attak in der Flanke; während die deploirte leichte Reiterei alle Punkte zugleich bedroht. Auch wird das Deploiren des leichten Treffens, im Zusammenhang mit dem Angriff der reitenden Artillerie, den Feind sicher irre machen. —

Bei ber vom Beren Berfaffer vorgefclagenen gwei.

Die zweite Defensivschlachtordnung ift Die Stafelordnung. hier deploirt das harnischtreffen auf der Stelle vorwärts auf die Mitte. Zwei Batterien sahren auf dem linken Flügel, gedeckt durch sammtliche Schüken-Pulks dieses Treffens, auf. Das leichte Treffen rückt auf halbe oder ganze Distanz vor, geht dann in die rechte Flanke, und deploirt nun auf die vierte Schwadron jedes Regiments links dergestalt auf, daß der linke Flügel dieses Treffens mit der Mitte jenes der harnischreiter gleis de pobe hat. Das Lanzentreffen macht rechtsumkehrt, rückt auf die Distanz, und macht dann die Bewegung links, welche das leichte Treffen rechts macht. Zwei Batterien sahren in der rechten Flanke desselben auf, gedeckt durch die sämmtlichen Schüken dieses Treffens. Die haubiten kommen auf die rechte Flanke des leichten Treffens.

Der Rudmarsch aus diefer Aufstellung wird auf die Art angetreten, daß die erste Brigade des leichten Treffens rechts umkehrt macht, und in die Linie zurud geht. Die zweite Brigade sett sich rechts rudwarts in geschlossen Rolonne, jedes Regiment für sich auf die erste Schwadron. Auf gleiche Art folgen die andern Treffen nach. Will man halten, so macht das leichte Treffen Front; die zweite Brigade deploirt, sobald das Barnischtreffen passirt ift. Auf gleiche Art verhalten sich die andern Treffen.

Bei ber Staffelordnung links findet Alles umgetehrt Statt. -

Die dritte Defensivschlachtordnung ift die en echec, wo das Lanzentreffen vorwärts auf die Mitte, mit ganzen Regimensintervallen zwischen den Regimentern, aufmarschirt. Die erste Brigade rückt mit halben Zügen in die rechte Flanke, die zweite ebenso links, und deploiren, so wie sie durch das Harnischtreffen nicht mehr maskirt sind, rechts und links auf. — Das leichte Treffen rückt auf die ganze Distanz vor, und deploirt sodann auf die ganze Distanz vorwärts. Das Harnischtreffen macht auf der Stelle kehrt, rückt auf den ganzen Abstand zurück, macht sodann Front, und bleibt in Rosonnehalten. — Fin-

det die Artillerie nicht, durch das Terran beginftigt, eine andere vortheilhafte Stellung, so bleiben 2 Batterien beim Langen- und 2 bei dem leichten Treffen. Die Saubigen tommen in Reserve.

Der Burudmarich geschieht in dieser Ordnung durch die Jutervallen; wobei die Langenreiter stets als Reserve für den entscheidenden Augenblick bleiben.

Der herr Berfaffer zeigt fodann einige Evoluzionen in Linien, — Frontveränderungen, —
an, geht hierauf zu ben Defilee. Manövern über,
und gibt zuleht Schlußbeimerkungen über die Anwendung
bes Ganzen. Die auf die, früher von dem herrn Verfaffer
herausgegebene, Reitertaktik gegründeten Frontveränderungen find höchst einsach ausgeführt. Bei den Defilee übergängen ist die zwedmäßige Verwendung der, — zum Theil
abgesessen, — Schügenpulks hauptgegenstand. —

Das britte hauptstück, — britter Erpvnent, — beschäftigtstich mit der wirklichen Berwendung der Kavallerie vor dem Feinde.

Bon dem Grundsat ausgehend, daß, so lange die Reizterei nicht als ein Ganges verbunden auftritt, sie nie et was Großes leisten kann und wird, daher auch nie die Rlage gegen solche enden werde, untersucht der herr Berfasser die Rriegsgeschichte der letten Rampagnen, um zu zeigen, was die Reiterei in benselben geleistet habe, und wie demnach in den Schlachtereignissen der Beweis selbst für seine Ansicht enthalten sep: daß die Reiterei, wenn sie in Wassen austrat, so oft siegreich war, als sie von wahren, kunnen Ravallerie Generalen angeführt ward. Rur von den Gesechten und Schlachten, bei welchen der herr Verfasser selbst gegenwärtig war, mählt derselbe diesienigen aus, welche vermöge der Thaten der Reiterei Reiz und Stoff zum Nachdenken über diese Wasse darbieten.

Erbeginnt mit dem Feldzug von 1809 zwischen Arantreich und Öftreich.

Der Berr Berfaffer betlagt, daß in diefem Rriege das Berbaltniß ber Ravallerie jur Infanterie in der öftreiche

ischen Armee auf 1 zu 10 berabgekommen sen. Oftreichs Rriegsgeschichte habe in berfelben Progreffion an Glang und Bewunderung verloren, als deffen Reiterei in immer engere Brengen gurudgebrangt worden fen. 3m breifigjährigen Rriege, mo diefelbe menigstens die Balfte der Beere betragen, hatte Guropa beren Grofthaten angeftaunt. In den Kriegen gegen Friedrich II. habe fie nie weniger als 1/4 ober 1/3 der Armee gebildet, und gur Beit der frangoff: fchen Revoluzion mare fie 1/5 der aftiven Armee gemefen. - Gunftiger fen bas Berbaltnif im Jahre 1809 in der frangofifchen Armee gewesen, mo fie 1/6 des Gangen betragen. Nachdem der Berr Berfaffer die damalige Ginthei= lung der frangofifchen Armee gefdildert, befdreibt er die Schlacht von Edmühl am 22. April, wo vorzüglich, als Beleg ju des Beren Berfaffere Unfichten, der Chod der 2 frangofifchen Ruraffier - Regimenter, in Berbindung mit 2 leichten deutschen Divisionen, und jener der öftreichischen Ruraffier . Regimenter Raifer und Gottesbeim, in Berbindung mit den leichten Regimentern Bincept, Stipfite und Ferdinand, berausgehoben mird.

218 zweites Beifpiel nimmt der Berr Berfaffer den Rrieg 1812 in Rugland. Navoleon batte für denfelben feine Reiterei gum erstenmal nach einer großartigen Idee formirt, deren nähere Ungaben der Berr Berfaffer entwickelt. Das Gange, 1/5 der Infanterie, betrug 81,165 Pferde. Der Berr Berfaffer zeigt fodann auf gleiche Urt die Kormagion der ruffifden Ravallerie: 87,200 Pferde, oder 1/3 des Tugvoltes. Er schildert hierauf den innern Buftand der frangofifden Reiterei, und befdreibt nunmehr das Gefect am 8. August bei Rubnia. Das Gefecht bei Rrasnoi am 14. August dient bem Berrn Berfaffer jum marnenden Beifpiel gegen die Bertheidiger von Rogniats Borfolag, irregulare Reiteret blog für die Rriegsdauer gu errichten, und lehrt, wie durch fehlerhafte Bermendung und Unführung felbst die beste Reiterei gu dem unbedeutenden Rang einer regellofen Borde berabfinten tann; fo wie auch, welchen nachtheiligen Ginfluß es auf die Reiterei haben würde, wenn man für diese Waffe das Cadresystem im Friesben einführen wollte.

Aus dem Zeitraum von dem Sturm auf Smolenst bis jur Schlacht an der Mostwa hebt der Berr Verfaffer vorzüglich die von Napoleon felbst angeordnete Marschordnung der Reitermassen heraus, wodurch die Ruffen zu einem fortgeseten, beinahe widerstandslosen Rudzug gezwungen wurden.

In der Schlacht von Borodino, - 7. September, - betrug die fammtliche Reiterei der frangofischen Urmee 30,000 Pferde; die ruffifche regulare und irregulare 40,000 Pferde. Ungeachtet der Begunftigung des Terrans bewirkte Diefe große Daffe feine große Entscheidung, Reine Fombinirte Bewegung fand ftatt. Auf beiden Seiten focht die Reiterei mit Rubm; aber bei allen Ungriffen agirten die Regimenter, jedes für fich entwickelt, einzeln; benn bie leitende Intelligeng des Obergenerals fehlte. Murat befaß nur die Gine der Kapitaleigenschaften eines Ravallerie-Benerals: Tapferteit; aber er verstand nicht, ein Gefect einzuleiten; er mußte nur, den erhaltenen Befehl auszuführen. Der Berr Berfaffer zeigt, wie der Ronig von Reapel dadurd, daß er, nachdem fic der Bergog von Gidingen ber Schangen bemachtigt, mit ben vom erften, zweiten und vierten Reitertorps verwendbaren 12,000 Pferden auf der Chene sich auf die Flanke der Feinde geworfen, bereits vor Mittag ben Gieg batte entscheiden können. Die Solacht mare von einflufreichen Folgen gemefen, und der Krieg batte mabricheinlich einen andern Ausgang genommen.

Der herr Berfaffer tommt nunmehr, nachdem er noch einen Blid auf die Folgen, welche der Mangel an Reiterei bei dem Rudjug aus Rugland hatte, auf den Rrieg von 1813 in Deutschland.

Bemerkungen über die Organisazion und Bildung der frangösischen Reiterei, 26,800 Pferde, dienen zur Einleitung für die Betrachtungen über denselben. Ihnen folgt die Eintheilung und der Stand der verbündeten Ravallerie, 46,720 Pferde.

Bei Lugen, - 2. Mal. - waren frangoficher Seits noch teine 5000 Pferde in der Schlachtlinie, - 3000 Pfer: de der Barde, das 10. Sufaren: und das badeniche leichte Dragoner - Regiment. - Dagegen batten die Drenfen und Ruffen 25,000 Reiter. Dennoch fand, obwohl das Terran für Reiterei gunftig mar, den gangen Sag feine große Ravalleriebewegung fatt. Napoleon fagt in diefer Sinfict : Die Coalifirten verftanden es nicht, fic ibrer Reiterei mit Bortheil zu bedieuen. Ja am 1. Mai drängte Rapoleon felbft, mit feinen vorrudenden Infanteriem affen, Die vereinigte ruffifde Reiterei unter dem General von Bin: gingerode gurud. Beld gang andere Refultate, deren Rolgen unberechenbar find, murde es gehabt haben, menn ein ameiter Sendlig an der Spige von 15,000 Pferden auf diefe fic bemegenden Daffen einen Angriff unternommen, gu meldem der Buftand ber frangofifchen Infanterie damals fo anlocend mar, und der, bei der Schmache und dem moralifden Buffande ber frangofifchen Reiterei, felbft im Ralle des Difflingens teine nachtheiligen Bechfelfalle zeigte. Die von dem genialen Berrn Berfaffer bier, wie bei jeder Darftellung einer Schlacht oder eines Befechtes, angebangte Refferion ift außerft belehrend und angiebend.

Hierauf folgt die Betrachtung der Schlacht von Bausten. Durch die in die Linie gerückten Armeekorps Barsclay de Tolly und Rleift war die Reiterei der Reserve bei den Verbündeten zu etwa 30,000 Pferden angewachsen. Französischer Seits war das erste Reiterkorps Latour-Maubourg in die Schlachtlinie gerückt, — ungefähr 12,000 Pferde. — An Jahl und Gehalt weit der feindlichen nachstehend, war sie auf die Rolle einer letzten Reserve beschränkt. In dieser leistete sie in der von Napoleon angewiesenen Stellung Alles, was man von ihr als Ravallerie fordern konnte: sie hielt die feindliche Reiterei in Respeckt, und gab ihr Unbeweglichkeit. Sehr viel hätte dagegen die Reiterei der Verbündeten durch einen kühn ausgeführten Angriff auf diese leisten können. Die Folgen davon sind nicht zu berechnen, wenn die französische Reiterei in das De-

files ber Spree geworfen worden mare. — hier, wie bei Lügen, hinderte der Mangel und die schlechte Beschaffenheit seiner Reiterei den französischen Raiser, den erfochtenen Sieg benugen zu können.

Ungufrieden mit dem Resultat des Tages, sette fich Rapoleon am 22. Mai an die Spige des Bortrabes, um, wie er unwillig gegen die französischen Marschälle äußerte, ihnen das Borbild einer kräftigen Berfolgung zu geben. Aber das Gefecht von Reichen bach bewies, daß selbst die besten und kühnsten Generale mit auf Remonten geset, ten Rekruten nichts auszurichten vermögen. Der mit 20 Schwadronen auf die Reiterei der russischen Rachbut unters nommene Shock mißlang gänzlich. Glänzender war der Erzfolg des bei Baynau von der k. preußischen Reiterei auf die Division des Bortrabes der französischen linken Flügestolonne unter dem Oberst Dolfs ausgeführten überfalls; nur Wenige entkamen von dieser Division.

Während des abgeschlossenen Wassenstillstandes hatte Rapoleon die Organisazion seiner Armee vollendet. Die auf dem Kriegsschauplat aktive Reiterei betrug 48,740 Pferde, '/6 der Infanterie, von denen 28,200 Pferde die große Reserve bildeten. Dagegen zählten die Berbündeten 134,447 Pferde, '/3 des Fußvolkes, von denen 50,700 Pferde bei der Hauptarmee in Böhmen, 22,958 bei dem schlessischen General Benningsen, 7250 bei der Armee gegen Baiern, und 8800 in Italien ftanden.

Rawallerie überblick, zeigt er, wie durch Ditreichs Beitritt, "dieses hieroglyphen des Staatenalis, das "unerschüttert und immer gebietend in seiz "ner Sternengröße dasteht," — "einer Macht, "welche die Glemente der Unzerftörbarteit "in sich trägt, die im Glücke nie übermüthig, "im Unglück "nie verzagt sich zeigt, — und "einer militärischen Geschichte, die, was die "Armee betrifft, jeden Bergleich aufnimmt,"

- wie durch deffen Beitritt alle Berhaltniffe zu Napoleons Nachtheil verandert wurden. Die numerische Starte seiner Ravallerie und deren taktische Brauchbarkeit, gegen die der Berbundeten betrachtet, zwang den französischen Raiser zur Beobachtung des Defensiv. Spitems. Offensiv. Operazionen lassen sich, auf einem solchen Kriegsschauplage, ohne das übergewicht der Reiterei zu haben, nicht anlegen.

Die nun folgende Betrachtung der Schlacht bei Eroß. Beeren, am 23. Auguft, dient jum Beleg, wie eine Armee in ihren Operazionen unterbrochen ift, wenn auch nur ein fehr kleiner Theil gefchlagen wird. Der schöne Angriff des preußischen Leibhusaren-Regiments auf die linke Flanste der in zwei Linien entwickelten Division Fournier des dritten Reiterkorps beweist, wie richtig berechnet jeder Flantenangriff ift, wenn der Feind den Fehler begeht, diefen schwächsten Punkt der Reiterei bloß zu geben.

In dem Gefechte bei Jüterbod, am 28. Auguft, führten die Ruhe und Festigkeit der t. murtembergischen Briga. De leichter Reiterei bei ihren Bewegungen, und die Ruhnheit ihrer Angriffe, ben gludlichen Ausgang deffelben herbei.

Die Schlacht von Dennewig, am 6. August, dient dem herrn Berfaffer jum Belege, daß nur die Anwendung großer Reitermassen glückliche Resultate herbeiführe. Die Alliirten hatten hier ihre Reiterei in mehrere große Massen vereinigt, die Franzosen nicht; daher fanden diese übers all ihre Angriffe durch die Mehrzahl gebrochen. Sie zeigt ferner, wie vorsichtig ein General bei der Berwendung neuer Regimenter zu Werke gehen muß. Das Misslingen des ersten Angriffs, die erste verlorne Schlacht gibt die Aussicht, Alles zu verlieren.

In dem am 9. Oftober bei Eulenburg ftatt findens ben Gefechte drängte General Sebastiani, durch ein eben fo geschicktes als einfaches Manover, den General Saden, abne einen Mann zu verlieren, zurud. —

Der Berfaffer betrachtet hierauf, mas die Reiterei in der Schlacht von Leipzig leiftete, und zeigt, welche Erfahrungsfage der Erfolg ihrer Bermendung an

bie! Sand gibt. Den 90,000 Pferden der Berbundeten vermochte Rapoleon taum 20,000 entgegen ju fegen. Die fcon gu Unfang des Feldgugs fo fcmache Reiterei ber Urmeekorps war durch mancherlei Umstände fast auf nichts berabgetommen. Rur die Referde:Reiterei, und die der Bar: den konnte allein noch gerechnet merden : fie betrug aber kaum noch 20,000. Dennoch ging Rapoleon am 16. Mittags jur Offenfive über. Groß mar die von Napoleon eingeleitete Offenftvbewegung ber Reiterei, Ronig Murat follte mit bem erften, vierten und fünften Reitertorps, etwa 10,000 Pferden, die feindliche Schlachflinie durchbrechen. General Dronot bereitete mit feiner gangen Artillerie diefen Angriff vor; Infanteriemaffen unterftutten ibn. Die Gardereiterei follte als Referve folgen, und murde, wie bas zweite Reitertorps, welches lints eine andere Bestimmung gebabt batte, an die Befehle des Ronigs gemiefen; ber fo. mit über 18.000 Pferde verfügte.

Die Reiterei der Berbundeten war, ungewohnt in grofen Maffen ju fechten, auch bier nicht vereinigt. Weil sie getrennt war, konnte sie nicht start sepn. Sie entbehrte den Impuls des Befehls, der große Augenblide beherrscht. Aber auch Murat war der erhabenen Rolle nicht gewachten, und Rapoleon vermochte nur, die Momente der Erupzionen anzugeben und vorzubereiten; er konnte ste nicht selbst führen.

An der Spise des, eine tiefe Kolonne, — 4 Schwaderonen in Front, — bildendenden, ersten Reiterkorps ruckte Murat, ohne sich um das Übrige zu kummern, rechts von Libertwolkwis zum Angrist vor. Sebastiani wurde mit dem zweiten Reiterkorps nicht herbeigezogen. Die Garden erhielten keinen Befehl zum Nachfolgen. Eine Granatenkugel verwundete den Rommandanten des fünften Reiterkorps, während er die vorbereitenden Bewegungen zum Angrist machte. Dieses und Terränhindernisse hielten dieses Korps, damals die französische Elite, aus. Das vierte Korps wendete sich gegen die Pleisse, wo man die östreichischen Kolonnen gewahrte, welche, als das entscheiden dende Monnen tent der Schlacht, broheud heranzogen.

Der Ronig von Reavel marf mit dem Korps Latour-Maubourg Mues, mas fich ibm entgegenfeste, über ben Baufen; die Solacht ichien gewonnen. Doch bei Goffa traf die flegende Rolonne auf Binderniffe, die fle nicht umrennen konnte. Man mußte nun deploiren. In dem Augenblick, als der, Besonnenheit mit Unternehmungsgeift verbinden. De, - Latour - Maubourg, diefes anordnen will, wird et fcmer vermundet, und muß das Gefecht verlaffen, in dem Moment, wo er am nothigften mar. Der entscheidende Mus genblick mar getommen. Der Ronig that nichte, um ihn feftjuhalten. Bare die Reiterei vereint gewesen, die Infanterie, ibre Artillerie mitnehmend, gefolgt, fo mußte das bereits balb Gewonnene gang errungen werden. Der Ronig gab diese tapfern Regimenter, in Rolonne bleibend, dem feind. lichen Actilleriefeuer blog. Die in Brigaden und Regimentern vereinzelnte Reiterei der Berbundeten fommt von mehreren Seiten beran. Die Monarchen felbft eilen berbei. Dennoch vermochten fie nur mit Unftrengung, diefen Puntt zu erhalten, ba tein Bereinigungspunkt des Befehls bie verbundete Reiterei ju einem jufammenhangenden Manover führte. Debrere einzelne Preller murden auf die, bereits durch bas Artilleriefeuer erschütterte Rolonne unternommen. Des Ronigs perfonliche Tapferkeit konnte ba nichts gut machen, wo fein Talent feinen Rath mehr mußte. Er vermochte die tiefe, gefchloffene Rolonne, in innere Bermirrung gerathen, nicht zu entwickeln. Auf einen vom Rais fer Alexander mit bem Garde-Rofafen: Regiment unternom. menen Ungriff auf die Flanke diefer Rolonne, weicht fie endlich in Unordnung jurud, bis jur Referve der Barde-Reiterei verfolgt, mo General Drouot durch das Reuer der auf den Flügeln aufgefahrenen 3wölpfünderbatterien die verbundete Reiterei aufhalt. - Go blieb danni die gange gro: fe Bewegung ohne Resultat.

Unterftugt von den Dragonern der Garde, ruckte Graf Balmy, brigadenweis deploirt, rechts von Wachau vor, machte glanzende Angriffe, warf Alles vor fich nieder, und durchbrach auch auf diesem Punkte die feindliche Linie, nach-

bem er bis Grobern vorbrang. Aber in diefem Augenblide ericien der f. E. FRE. Graf Roftig mit vier öftreichifden Ruraffier. Regimentern auf dem Chlachtfelde, in der Rlante bes Grafen Balmp. Obne fich ju befinnen, marf fic derfelbe, felbft aus der Flante marfchirend. in die ibm bloß gegebene Flante der polnischen Reiterei, die ibn jedoch mit Entichloffenheit empfing. Endlich behielten die Oftreicher die Oberhand. Die Berfolgung führte fie in das Teuer der frangofifchen Rufgarde, modurch fie bedeutend verloren. Go endete die von Rapoleon vortreff. lich eingeleitete Offensivbewegung der Reiterei. Es mar brei Uhr Rachmittage; bas Gefdict ber Colacht mar ents fchieden. 3mar fand noch die gange Infanterie; doch fie vermochte nichts, da, mo es fich darum handelte, die feindliche Schlachtlinie ju gerreifen; mas nur allein jum entfcheidenden Gieg führen tonnte. Dief vermag nur Reiterei. Alles, mas geleiftet merden tonnte, hatte die frangofifche Reiterei gethan; meder fie, noch die fomman-Direnden Generals der Rorps trugen die Schuld des Difflingens. Daß ber Konig von Reapel, fatt fic als Chef an der Spite der gefammten Refervereiterei gu befinden, von tubner Ungeduld verleitet, Mapoleons Befehl ichnell ju vollgieben, obne überficht des Gangen, mit ju fcmachen Rraften in den Zeind fturgte, mar die entscheidende Urfade. Die von Rapoleon fpater mit Infanteriemaffen verfucten Offenfivbewegungen vermochten bier nicht, das Beichid der Schlacht ju enticheiden; denn Murat fonnte nur noch unterftugen; feing Gelbftftanbigteit batte geendet. Sebastianis und Ranfoutys gemachte glücklide Angriffe mußten ohne Erfolg bleiben.

Der Berr Berfasser der Betrachtungen über die grogen Operazionen und Schlachten der Feldzüge von 1813 und 1814 fagt, — Seite 89: — "Bon dem Bormurfe einer "schwachen fraftlosen Berfolgung, ohne einen tief greifen-"den Plan zur Zerstörung Napoleons, können die Berbun-"deten nicht frei gesprochen werden." Der zweckmäßige Gebrauch von 40,000 Pferden regulärer Reiterei batte den — wie durch deffen Beitritt alle Berhaltniffe zu Rapoleons Rachtheil verändert murden. Die numerische Stärke seiner Ravallerie und deren taktische Brauchbarkeit, gegen die der Berbündeten betrachtet, zwang den französischen Raiser zur Beobachtung des Defensiv. Systems. Offensiv. Operazionen laffen sich, auf einem folden Kriegsschauplage, ohne das übergewicht der Reiterei zu haben, nicht anlegen.

Die nun folgende Betrachtung der Schlacht bei Groß-Beeren, am 23. August, dient jum Beleg, wie eine Armee in ihren Operazionen unterbrochen ist, wenn auch nur ein sehr kleiner Theil geschlagen wird. Der schone Angriff bes preußischen Leibhusaren-Regiments auf die linke Flans te der in zwei Linien entwickelten Division Fournier des dritten Reiterkorps beweist, wie richtig berechnet jeder Flantenangriff ist, wenn der Feind den Fehler begeht, diesen schwächsten Punkt der Reiterei bloß zu geben.

In dem Gefechte bei Juter bod, am 28. Auguft, führten die Ruhe und Festigleit der t. murtembergischen Brigae be leichter Reiterei bei ihren Bewegungen, und die Ruhnheit ibrer Angriffe, ben gludlichen Ausgang deffelben berbei.

Die Shlacht von Dennewit, am 6. Auguft, dient dem herrn Berfaffer jum Belege, daß nur die Anwendung großer Reitermaffen glückliche Resultate herbeiführe. Die Alliirten hatten hier ihre Reiterei in mehrere große Maffen vereinigt, die Franzosen nicht; daher fanden diese übers all ihre Angriffe durch die Mehrzahl gebrochen. Sie zeigt ferner, wie vorsichtig ein General bei der Berwendung neuer Regimenter zu Werke gehen muß. Das Mißlingen des ersten Angriffs, die erste verlorne Schlacht gibt die Aussicht, Alles zu verlieren.

In dem am 9. Detober bei Eulenburg ftatt findenben Gefechte drangte General Sebaftiani, durch ein eben fo geschicktes als einfaches Manover, den General Sacken, ohne einen Mann zu verlieren, zurud. —

Der Berr Berfaffer betrachtet hierauf, mas die Reiterei in ber Schlacht von Leipzig leiftete, und zeigt, welche Erfahrungsfabe der Erfolg ihrer Bermendung an Schlacht von Monterean, am 18. Jebruar, zeigt die Feldherenfalente des damaligen Kronprinzen, jesigen Konigs von Burtemberg in einem fehr vortheilhaften, glanzenden Licht. Der herr Berfaffer betrachtet es als vorzüglich einwirkend auf die fpatern wichtigen Bewegungen nach Paris.

Wie vortheilhaft ein unerwarteter, den Feind übersafdender Angriff einer Arrieregarde auf die ruhige ungeftorte Fortfetung eines Rudzugs einwirten tann, zeigt der Derr Berfaffer durch das am 25. Februar ftattfindende Gefecht bei Bendoeuvres.

Die Bortheile eines raschen, entschloffenen Flankenangriffs sest ber herr Berfaffer durch die Aufführung des von ihm am 20. März bei Plancy mit dem Bortrab der unter Oberbefehl des Kronprinzen vereinigten dritten; vierten und sechsten Armeetorps unternommenen Angriffs auf die Reiter Division der alten Garde, auseinander.

Auch die Schilderung ber Schlacht von Arcis fur Anbe, am 21. Mars, ift von dem herrn Berfaffer fo ge-fellt, daß das Feldherentalent des Aronprinzen, durch zwecks mäßige Berwendung jeder Waffe für fich und beren ge-genseitige Verbindung, vorzüglich hervorgehoben wird.

Die Bortheile bes von dem Berrn Berfaffer vorges folgenen, in der t. murtembergifden und t. danifchen Rasvallerie bereits eingeführten Schütenspftems zeigt das Gefecht bei Gvoß. Tronan und Sommepuis, am 23 Mars, in vollem Lichte.

Besonders ausführlich ift die Darftellung bes Gefech. tes bei Fere: Champenoife, am 25. Marz, welcher der Bert Berfaffer auch einen eigenen Plan beigefügt. Die ses vom Aronprinzen mit seinen drei Armeetorps bestandene Gesecht dient dem Berrn Berfasser zum Beweis, wie wichtig die nordnungen des Aronprinzen für den entscheidenden Ginfußauf den Ausgang des Arieges waren, und welch großen Werth die richtige Anwendung der Reiterei und ihrer Artillerie, zu einem Ganzen unter sich verbunden, in der hand eines träftigen, tenntnigvollen Feldherrn hat.

Da in dem Feldgug von 1815 durch die Schlacht

Feldzug von 1814 erspart. Den Beweis für diesen Sat entwickelt der herr Berfasser in den Bemerkungen über den Schluß des Feldzugk, und zeigt das Fehlerhafte der in neuer Zeit eingeführten kleinen, aus allen Wassen gesbildeten Armeeabtheilungen. Nur durch Anwendung der Reitermassen offensiv, können große Resultate gewonnen werden; ohne dieses enden selbst große Siege mit kleinem Ersolg. hemmen auch noch zum Theil herkommen und Bornutheil die Entwickelung dieses Spstems, so läßt doch Aleles erwarten, daß der nächste Krieg die Annahme dessels ben beurkunden werde.

Run, folgt der Feldzug von 1814 in Frant, reich.

Befrachtungen über die Formirung, Bermendung und Stärke der beiderseitigen Reiterei eröffnen diesen Abschnitt. Der übertritt von Napoleon's bisherigen Berbundeten versmehrte das Migverhältniß dieser Waffe zum Nachtheil Napoleon's. Mit aller Anstrengung kannte er nur 22,200 Pfers de ausstellen; wogegen die Berbundeten 162,877 zählten.

Obwohl das Schlachtfeld zwifchen Erannes und Brienne für die Entwickelung großer Reitermaffen gunftig ift, fo blieb doch diese Waffe am 1. Februar, sekundar, wo Alles sie aufforderte, mit ihrer ganzen Macht vorherrsschend auftreten. Rein Obergeneral war ernannt, die Iniziative des Befehls zu übernehmen.

Der Chock des General Wastlichitow auf die französische Reiterei blieb ohne Resultate; er deutete nur an,
was auf diesem Terran die geistreiche Verwendung dieser Wasse für Erfolge hätte haben können. Dieser Richtverwendung der Ravallerle, — der größte Theil der Reservereiterei, worunter drei russische Kürasser-Divisionen, blieb
unbenütt, — muß man die geringen Vortheile des ersochtenen Sieges beimessen; Resultate, die so geringsügig waren, daß Napolean vierzehn Tage später im Stande war,
mit 60,000 Mann die ganze große Macht der Verbündeten
in die Defensive zu versehen.

Die vom Berrn Berfaffer gegebene Schilderung ber

#### V.

# Reueste Militarveranderungen.

## Beforderungen und überfegungen.

rueber, Wilhelm v., GM., beim Canitats Rordon angestellt, wird als Brigadier nach Zara übers fest.

Raufmann Edler v. Trannfteinburg, Frang, GM.
u. Brigadier in Bara, in gleicher Gigenschaft
nach Mittrowie detto.

Beelen v. Bertholff, Eugen Baron, GR. u. Brisgabier in Agram, 3. Sanitats Rordon betto.

Corben, Marim. Baron, GR. n. Brigadier in Mittrowit, in gleicher Gigeuschaft nach Agram betto.

Dantelmann, Johann Baron, Obfil. v. Seinrich Sarsbegg Kur. R., j. Oberft bei Coburg Uhl. R. bef.

Dianhowesty v. Langendorf, Ernft Baron, Obfil, v. Coburg Uhl. R., j. 2. Oberft bei Seinrich Sardegg Rur. R. detto.

Wonna, Sduard Graf, Maj. v. Coburg Uhl. R., z. Obfil. im R. bef., mit Beibehaltung feiner Anstellung als ?. f. außerordentlicher Gesandster und bevollmächtigter Minister am schwes dischen Sofe.

Pielstider, Ludwig, Maj. v. detto, z. Obst. im R. bef. Mengen, Adolph v., 1. Rittm. v. detto, z. Maj. defto betto.

Sachse v. Rothenberg, Franz, Heim. v. Raiser J. R., q. t. j. Landwehr übers.

Sante v. Santenftein, Morig Chev., Rapl. v. Raisfer J. R., g. wirll. Spim. im R. bef.

Mauß, Martin, Obl. v. detto, z. Rapl. detto betto. Rrippner, Bingenz, Obl. v. detto, q. t. z. Landwehr übers.

```
Bergollern, Anton, Ul. v. Raifer 3. R., g. Obl. im
                R. bef.
  Tilticher, Guffac, F. v. Detto, 3. Ul. Detto detto.
   Bartwif, Rael, f. t. Rad. v. detto, 3. F. detto detto.
  Shafgotich, Joseph Graf, Dbl. bei ber Landmehr v.
               Ergh. Karl 3. R., j. Rapl. bei Saugwig 3.
                R. detto.
. Grandl, Bingeng, Feldm. v. Ergh. Rarl 3. R., g. 3.
               im R. detto.
  Rofengweig, Joseph, Obl. v. Lattermann J. R., g.
                Sptm. im R. detto.
  Cafpari, Alois, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto. Gidler, Joseph, I. w. betto . 111 Detto Detto.
                         F. v. betto, 3, Ul. detto detto.
  Beiß, Gugen v.,
  Collorede, Julius Graf, | Rad. v. betto, g. &. betto
  Lamquet, Rarl,
                                               Detto.
  Shindler v. Rottenhaag, Paul Ritter, Rad. v.
               Pionierkorps, j. F. bei Ergh. Ludwig J. R.
               betto.
  Bonjean, Felip,
                                     } F. v. Bentheim J. R.,
  Danerberg, Guffav Ritter, | 3. 111. im R. Detto. Couk, Johann, Rges. Rad. v. betto, 3. F. Detto Detto.
  Marfameti, Johann b., Bombardier, g. g. bei der
               Landwehr v. Bentheim J. R. detto.
  Rogowsty v. Mornis, Joseph | Ill. v. Magguchelli
Baron, | 3. R., g. Dol. im
  Barnach, Frang Rifter v.,
Muffill, Johann,
Luniak, Karl,
Bolger, Flor.,
                                                R. detto.
                                              F. v. Detto, g.
                                               Ul. detto detto.
  Stelzig v. Stelzenfeld, Johann,
  Baborety v. 3abor, Rudolph, Rad. v. Coburg Uhl. R., j. F. bei Magguchelli J. R. detto.
  Baborety v. Zabor, Rudolph, F. v. Magguchelli J.
               R. , j. Ul. beim Fuhrmesen detto.
  Bauer, Anton, Kab. v. 7. Jägerbat., 3. F. bei Massu.
               delli 3. R. detto.
  Perl v. Barenfeld, Frang, Rapl. v. Ergh. Rainer
                J. R., z. mirkl. Sptm. im R. detto.
  Demes, Frang, Dbl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
  Martinn, Seinrich, Ul. v. betto, j. Obl. Detto betto. Szent Undrafin, Ludwig, Rad. v. Ignas Gyulan J.
                R., g. F. bei Grib. Rainer J. R. betto.
  Piers, Moris Chev., Rad. v. 4. Jägerbat., g. F. bei
               Ergh. Rainer J. R. detto.
```

```
Buinovich, Stephan, Kad. v. Erzh.
                                            1. R. bei Lied:
             Stephen 3. R.,
                                            tenftein 3. R.
Butfdenreiter v. Glingendorf,
             Frang, Bombardier,
Rneisler, Lothar, Rad. v. Palombini J. R., 2. F. bei
            Lufignan 3. R. detto.
Thomich, Alexander, E. E. Rad. v. Lufiguan J. R., j.
             R. beim Deutschanater Gr. 3. R. detto.
Bilienberg, Ballafried Graf, Ill. v. Lilienberg 3. R.,
Bedinie, Eduard Baron, ] g. v. Bellienberg 3. R., g.
Apel, Joseph,
                                     Ul. im R. detto.
Detold, Gugen, Rad. v. betto, j. F. betto betto.
Dartleb v. Elleburg, Joseph, Rab. v. Dochenegg
J. R., j. F. im R. betto.
Fifder, Alops, Rad. v. Raifer Alexander J. R., L. F.
bei Bochenegg J. R. betto. Brog, Bengel, Rapl. v. Albert Spulap J. R., 3. wirkl.
             Optm. im R. detto.
Decfery, Johann Baron, Obl. v. Mecfery J. R., i.
Rapl, bei Albert Gnulap J. R. detto.
Sgilp, Morit, Rad. v. Rouig v. Sardinien Guf. R.,
              . F. bei der Landwehr v. Albert Gyulan 3.
             R. detto.
Sepfried, Rarl,
                             Rapl, v. Pring Leopold beider
                           Sicilien 3. R., j. wirfl. Sptl.
Lindemann, Leopold
             Edler v.,
                                     im R. detto.
                            1 Dbl. v. betto, j. Rapl. detto
Bergler, Janag,
Altenbacher, Kajetan, f
                                          detto.
Zihrer, Franz,
                     lul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
Reper, Philipp, J
Bechel, Joseph, F. v. betto, g. Ul. detto detto.
Rellermann, Johann Baron, f. f. Rad. v. detto, g.
             F. detto detto.
`Salvioli, Hugo v., Rad. v. detto, z. F. detto detto.
Ritsche, Anton, Rad. v. Sap:
                                     j. F. bei Pring Leopold
             peurtorps,
                                     beider Sigilien 3. R.
Coronini, Alfred Graf, Rad.
                                              Detto.
             v. Nugent J. R.,
 Ragumovsty, Jürft Mar., 3. F. bei Pring Leopold beider
 Siillin J. R. ernannt.
Smobits, Gabriel v., Rad. v. Warasdiner Rreuger Gr.
              3. R., 3. F. bei Pring Leopold beider Sigilien
             R. R. bef.
 Berlach, Frang, Feldm. v. Strauch 3. R., g. F. im
```

R. Detto.

```
Bergollern, Anton, Ul. v. Raifer J. R., j. Obl. im
              R. bef.
  Tiltider, Guftad, F. v. Detto, 3. Ul. Detto Detto.
  Bartmit, Rael, t. f. Rad. v. betto, 3. F. betto betto.
  Shafgotich, Joseph Graf, Dbl. bei ber Landwehr v.
             Erzh. Karl J. R., z. Kapl. bei Saugwit J.
              R. detto.
. Grand I, Bingeng, Feldm. v. Ergh. Rarl J. R., g. F.
             im R. betto.
  Rosenzweig, Joseph, Obl. v. Lattermann J. R., z.
              Spim. im R. detto.
  Cafpari, Alois, Ul. v. Detto, j. Dbl. Detto Detto.
  Cichler, Ibfeph, } F. v. betto, &. Ul. betto Detto.
  Colloredo, Julius Graf, ] Rad. v. betto, j. F. betto
                                         detto.
  Lamquet, Karl,
  Shindler v. Rottenhaag, Paul Ritter, Kad. v.
             Pioniertorps, j. F. bei Ergh. Ludwig J. R.
              Detto.
                                  F. v. Bentheim J. R.,
  Bonjean, Kelir,
  Danerberg, Guffan Ritter,
                                    j. Ill. im R. detto.
  Cous, Johann, Rgte. Rad. v. betto, j. &. betto betto.
  Marfameti, Johann b., Bombardier, g. g. bei der
              Landwehr v. Bentheim J. R. detto.
  Rogowsky v. Kornig, Joseph | Ul. v. Magguchelli
                                      J. R., j. Obl. im
R. detto.
              Baron,
  Barnad, Frang Ritter v.,
  Muffill, Johann,
  Quniat, Karl,
                                         R. v. detto, g.
  Bolger, Flor.,
                                         'Ul. detto detto.
  Stelzig v. Stelzenfeld, Johann,
  Baborety v. Babor, Rudolph, Rad. v. Coburg Ubl.
             R., z. F. bei Magzuchelli J. R. detto.
  Baborety v. Babor, Rudolph, F. v. Magguchelli J.
              R. , J. Ul. beim Fuhrmefen detto.
  Bauer, Anton, Rab. v. 7. Jägerbat., g. F. bei Maggu.
              chelli 3. R. detto.
  Perl v. Barenfeld, Frang, Rapl. v. Grib. Rainer
              J. R. , z. mirel. Sptm. im R. detto.
  Deweg, Frang, Dbl. v. detto, j. Rapl. betto detto.
  Marting, Beinrich, Ul. v. detto, j. Obl. oetto detto.
  Stent Undraffn, Ludwig, Rad. v. Ignag Gyulay J. R., j. F. bei Grab. Rainer J. R. betto.
  Piers, Moriz Chev., Rad. v. 4. Jägerbat., z. F. bei
              Erab. Rainer J. R. detto.
```

```
Buinovich, Stephan, Rad. v. Ergh.
                                              3. R. bei Liech:
Stephan J. R., Butichenreiter v. Glingendorf,
                                              tenftein J. R.
             Frank, Bombardier,
Aneister, Lothar, Rad. v. Palombini J. R., j. F. bei
             Lufignan J. R. detto.
Thomich, Alexander, E. E. Rad. v. Lufignan J. R., 3.
             F. beim Deutschbanater Gr. J. R. detto.
Lilienberg, Ballafried Graf, Ul. v. Lilienberg J. R.,
             8. Obl. bei Goldenhofen 3. R. detto.
Becinie, Eduard Baron, & F. v. Lilienberg J. R., 3.
Apel, Joseph,
                                       Ul. im R. detto.
Des old, Gugen, Rad. v. detto, g. F. detto detto.
Bartleb v. Ellsburg, Joseph, Rad. v. hochenegg
J. R., &. F. im R. betto.
Kifder, Alons, Rad. v. Raifer Alexander J. R., f. F.
bei Dochenegg J. R. betto.
Brog, Bengel, Rapl. v. Albert Gyulay J. R., g. wirkl.
Dotm. im R. betto.
Mecfery, Johann Baron, Obl. v. Mecfery 3. R., 84
Rapl, bei Albert Gyulan J. R. betto.
Sily, Moris, Rad. v. König v. Sarbinien Sul. R.,
g. F. bei der Landwehr v. Albert Gyulan J.
              R. detto.
 Senfried, Karl,
                               Rapl. v. Pring Leopold beider
                            Sicilien 3. R., 3. wirkl. Sptl.
 Lindemann, Leopold
              Edler v.,
                                       im R. detto.
 Bergler, Range,
                              Dbl. v. detto, z. Rapl. detto
 Altenbacher, Rajetan,
                                           Detto.
 Bibrer, Frang,
                      lul. v. detto, g. Obl. detto betto.
 Rener, Philipp, } ul. v. betto, g. Dol. betto b
Bechel, Joseph, F. v. betto, g. Ul. detto betto.
 Rellermann, Johann Baron, E. E. Rad. v. Detto, g.
              F. detto detto.
 Salvioli, Sugo v., Rad. v. betto, z. F. betto betto.
 Ritsche, Anton, Rad. v. Cap:
                                       4. R. bei Pring Leopold
              peurtorps,
                                       beider Sigilien 3. R.
 Coronini, Alfred Graf, Rad.
                                                Detto.
              v. Rugent J. R.,
 Ragumovsty, Fürst Mar., g. F. bet Pring Leopold beider
 Stillen 3. R. ernannt.
Smobits, Gabriel v., Rad. v. Barasbiner Rreuger Gr.
              3. R., j. F. bei Pring Leopold beider Sigilten
              3. R. bef.
 Gerlach, Franz, Jeldw. v. Strauch J. R., z. F. im
```

R. detto.

```
Beinicabl, Frang, Rad. v. 12. Jagerbat., g. F. bei
            der Landwehr v. Strauch J. R. bef.
Bidenhofer, Joseph, Ul. v. Lurem J. R., 3. Obl. im
            R. detto.
3meyer, Karl, F. v. betto, j. Ul. detto detto.
Bugel, Ludwig, Feldw. v. detto, 3. F. betto detto.
Birfd, Gmanuel, Rad. v. Pioniertorps, g. g. bei be:
            Landwehr v. Lurem J. R. detto.
Rhuenburg, Eduard v., Rad. v. Rineto J. R., 3. F.
            bei der Landwehr v. Lupem J. R. detto.
Ditfd, Anton, Rad. v. Pioniertorps, 3. F. bei der Lande
            mehr v. Rutichera J. R. detto.
Lüftner, Eduard, Kapl. v. Raffau J. R., z. wiekl. Hotm.
            im R. detto.
Prodatta, Anton, Dbl. v. detto, j. Rapl. detto detto.
Baffauret, Dbl. aus dem Penfionsftande, q.t. bei der
            Landwehr v. Raffau J. R. eingetheilt.
Cronberg, Rarl v., Ul. v. Raffan J. R., j. Obl. im
            R. bef.
Springer, Johann, g. v. detto, 3. Ul. detto detto.
Raffanigti, Stephan v., ] Rad. v. detto, j. g. det-
Beinbrenner, Frit,
                                       to detto.
Dupré, Georg, Rgts. Rad. v. Rinsty 3. R., ; &. bei
            der Landwehr v. Raffan 3. R. detto.
Rienmaner, Rarl Baron, Dbl. v. Rugent 3. R., g.
            Rapl. im R. detto.
Dunger v. Marienborn, Bingeng, Ul. v. detto, g.
           Obl. detto detto.
Martin, Robert Chev.,
                                       18. v. detto, g.
Grasbet v. Biefenbach. Julius, Jul. detto detto,
Fabris, Ferdinand Marquis, Rad. v. 2. Artill. R., 3.
            F. bei Rugent J. R. detto.
Jedel, Saluft, Rad. v. Ignaz Gpulay J. R., z. F. bei
Rugent J. R. detto.
Dietrich, Johann v., Obl. v. Leiningen J. R., 3. Rapl:
            im R. detto.
Kartas v. Homenau, Karl, Ul. v. detto, j. Obl.
            detto detto.
Batos, Johann, Ul. v. detto, q. t. g. 3. Garnifonsbat.
Richter, Eduard,
Bielz, Karl,
Pögler v. Thalbeim, Joseph,
bef.
Schwarz, Eduard,
Bend, Stephan,
                          Rad. v. betto, j. 3. betto betto.
Darbem ... Dominit.
```

Jablonowsen, Moris Burft, Dbl. v. Efterhagy J. R., g. Rapl. bei Albert Gyulan J. R. bef. Perginger, Frang, F. v. Cfterhagy J. R., 5. Ul. im

R. detto.

Riterl, Paul, Feldw. v. detto, g. F. detto detto. Massinger, Johann, Kapl. v. Bakonni J. R , 3. wirkl. Sptm. im R. detto.

Bipfich, Philipp, Dbl. v. detto, & Rapl. detto detto. Stojanich v. Selin, Rit., F. v. detto, g. 111. detto detto.

Roelle, Beinrich, Rad. v. detto, g. F. detto detto. Streitenfels, Johann Edler v., IF. v. Benczur J. R., Pollovina, Johann, St. Ul. im R. detto. Runftlern, Rarl v., Rad. v. detto, 3. 3. detto detto. Stager, Julius v., 3. 3. bei Benczur J. R. ernaunt. Bayer v. Bayer 8 Burg, Leopold, Rad. v. Bergogenberg J. R., z. F. im R. bef.

Diemes, Auguft, Rad. v. Ballmoden Rur. R., J. F. bei der Landwehr v. Palombini J. R. detto. Behrmuth, Chriftoph, Ul. v. Mariaffy 3. R., g. Dbl. im R. detto.

Bonna, Adolph, Rad. v. 3. Jägerbat., g. F. bei Baug.

wig J. R. detto. Bitalis de Cadem, Aler., Rapl. v. Pring=Regent v. Portugall J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto.

Cauba, Anton v., Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Bepoj tovich, Rifol., & S. v. detto, g. Ul, detto detto. Bode, Emmeric, Blafchte, Franz, Feldw. v. detto, z. F. betto detto. Prean v. Balaugen, Beinrich, Obl. v. 6. Jägerbat., g. Rapl, bei der Landwehr v. Wüttemberg J. R. detto.

Künigl, Vinzenz Graf, Obl. v. 2. Urtill. R., z. Kapl. bei der Landwehr v. Watlet J. R. detto.

Ohrenstein, Alexander, Ul. v. Pensionestand, q. t. g. Der Landwehr v. Watlet J. R. eingetheilt. Poche, Frang, Ranonier v. 1. Artill. R., g. F. bei Bel-

lington J. R. bef.

Bolfel, Alexander, F. v. Mayer J. R., j. Ul. im R. detto. Bucellari, Feldw. v. detto, g. F. detto detto. Glavas, Georg, Ul. v. Mecfern J. R., j. Dbl. im R. detto.

Jugenis de Boldoghegn, Anton Baron, F. v. detto, A. Ul. detto dette.

98 ~~ ] Rad. v. Mecsery J. N., z. Obl. Spech, Karl, Scharlach, Karl v., f im R. bef. Fejervary de Komloß: Keresztes, Joseph, Obl. v. Erzh. Franz Karl J. R., z. Kapl. bei der Landwehr v. Hochenegg J. R. detto. Basques, Bingens Marquis, Ul. v. detto, g. Dbl. bei der Landwehr v. Erzh. Karl J. R. detto. Jantovice, Wilhem, F. v. Detto. z. Ul. im R. Detto. Borrat, Joseph, t. t. Kad. v. Detto, z. F. betto detto. Pulety v. Cfelfalva, Aler., Ul. v. Mayer J. R., 3. Obl. bei Ergh. Frang Rarl J. R. detto. Baffarich v. Jvos, Peter, Ul. v. Radoffevich 3. R., 3. Dbl. im R. detto. Klebe, Anton, Kallivoda v. Falkenstein, Franz, (Ul. detto, z. erpropriis Gem. v. detto, Jaksich, Adam, Kaubicfet, Frang, Chreinig, Karl Ritterv., Standeisty, Joseph, Spim. v. Pring Emil v. Beffen J. R., q. t. g. Ignag Gnulan J. R. uberf. Sofmann, Dichael, Rapl. v. betto, g. wirel. Spem. im R. bef. Richter, Franz, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Bagel, Bengel, } 111. v. detto, g. Dbl. detto detto. Reiß, Karl, Jonak v. Frenenwald, Joh. Bapt., 13. v. detto, z. Upfaltern, Joseph Baron, Jul. dto. dto. 6 precher v. Bernegg, Wilhelm, Rgts.-Rad. v. detto, f. F. detto detto. Rirchner, Ferdinand, Rad. v. Sappeurkorps, g. F. bei der Landwehr v. Pring Emil v. Beffen J. R. detto. Korponai, Unton, Kad. v. Ignaz Gyulan J. R., z. K. detto detto. Baring, Ferdinand Baron, Spim. v. Pring Emil v. Seffen J. R., jur Grenzwache als Oberkommiffår übergetreten. Rath, Mar. v., Kapl. v. Fürstenwärther J. R., z. wirkl. Sptm. bei der Landwehr des R. bef.

får übergetreten.

Rath, Mar. v., Kapl. v. Fürstenwärther J. R., z. wirkl.
Optm. bei der Landwehr des R. bef.
Braun, Karl, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.
Brönner, Felip, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
Janikek, Karl, F. v. detto, z. Ul. detto detto.
Görtler Edler v. Gradenburg, Alois, Kad. v. detto, Dauer, Johann,
L. F. dto dtc.
Coreth, Sigmund Baron, F. v. Minutillo J. R., z.
Ul. bei der Landwehr des R. detto.

```
Banmerle, Guftav, Feldm. v. Minutillo 3. R.. g. F.
            bei der Landwehr des R. bef.
Fogl, Rarl, Ul. v. Ergh. Stephan J. R., g. Obl. im
            R. detto.
 Simmelmayer v. Pickauf, Franz, J. v. detto, z.
            Ul. detto detto.
Zenegg v. Scharfenstein, Franz, Rad. v. detto, "
            F. detto detto.
Maner, Georg, & Bombardiere, j. F. bei der Candwehr
                      v. Ergh. Stephan J. R. Detto.
Marno, Franz. S
Preffen, Ferdinand w., Spim. v. Penfionsftand, q. t.
            bei der Landwehr v. detto eingetheilt.
Doberr, Erdmann, Obl. v. Pensionsstand, q. t. bei der
            Landwehr v. detto detto.
Dogler, Joseph, | Rapl. v. Großh. v. Baden J. R., g.
Braun, Frang,
                           mirel. Sptl. im R. bef.
Rempf, Gottlieb, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto Detto.
Wintler, Unton, Obl. v. detto, j. Rapl. bei der Land.
            mehr des R. detto.
Boisbarth, Wilhelm,
                                      Ul. v. detto, z.
Rayer v. Quellenbach, Georg | Dbl. im R. Detto.
            Joseph,
Coegto, Beinrich, &. v. detto, g. UI. betto detto.
Solveder, Karl,
                                 ] Rad. v. detto, z. F.
Scheibenhof, Eduard Ritter, ?
                                       detto detto.
Tapp Coler v. Tappenburg, Leonhard, Rad. v. Erzb. Rubolph J. R., z. F. bei Großh. Baden J.
            R. detto.
Bimpffen, Ludwig Baron, F. v. Grofft. Baden J. R.,
            3. Ul. bei der Landwehr des R. detto.
Gorfich, Anton, Rad. v. Radoffevich 3. R., g. &. bei
            der Landwehr v. Großb. Baden J. R. detto.
 Lebzeltern, Leopold Ritter v., Ul. v. Ignaz Gyulan
            3. R., z. Dbl. beim Deutschbanater Gr. 3.
            R. detto.
233 allian, Johann,
                      ] F. v. Janaz Gnulan J. R., z.
 Endrödy, Johann, 🖍
                                Ul. im R. detto.
 Staropta, Joseph, Feldw. v. dette, g. 11. Detto detto.
Goesg, Albert, Bombardier, j. F. bei Ignag Gyulay
            3. R. detto.
Son ord, Frang, F. v. St. Julien J. R., g. Ul. im R. dto.
Pary v. Batos, Joseph, | Ul. v. Wacquant J. R., j.
Cfernotta, Johann,
                                  Obl. im R. Detto.
```

Collin, Ludwig,

Beglar v. Blankenstern, Gustav

Beinrich Baron,

T. v. detto, g.

(Ill. detto detto.

```
Röd, Joseph,
                          Rapl. v. Bianchi J. R., g. wirkl.
Jeremich, Daniel,
                                  Spl. im R. bef.
Aigner, Johann,
Richter, Joseph, }
Bergan, Frang, }
                      Dbl. v. detto, g. Rapl. detto deito.
Dopowits, Lazar, Obl. v. detto, z. Rapl. bei der Land-
            wehr des R. detto.
Alth, Karl v.,
Robrich, Ernft,
                        Ul. v. detto, g. Dbl. im R. detto.
Grupp, Friedrich,
Kielisztiewicz, Marzelv.,
                                 & v. detto, z. Ul. detto
Gillis, Kaspar,
Bestamp v. Liebenburg, Joseph,
Bagner, Bengel,
                                           Rad. v. detto, j.
Stocker, Michael,
                                           F. detto detto.
Beffelly, Frang, Saufer, Sigmund,
Beothy, Johann v., Rad. v. g. Jägerbat., j. F. bei
             Bianchi J. R. detto.
Cavagnini, Angelo, Rapl. v. Haugwiß J. R., g. wirk.
            Sptm. im R. Detto.
Bufan, Bar. v., Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
Banniga, Ferd. v., F. v. Portugall J. R., g. Ul. bei
             Raiser Jäger R. detto.
Mirillovic, Georg,
Burdina v. Lömentampf,
                                  Rad. v. Portugall J.
R., z. F. im R. detto.
            Friedrich ,
Ghetaldy, Mathias, Rad. v. Beffen : Somburg J. R.,
            g. F. bei Burtemberg J. R. Detto.
Stieroveli, Ferdinand, Rad. v. 1. Urtill. R., g. F. bei
Burtemberg J. R. detto.
Paulicfich, Leopold, Rad. v. Radossevich J. R., g. F.
            bei Watlet J. R. detto.
Linner, Gottlieb, Oberjäg. v. 3. Jägerbat., z. F. bei
            Watlet J. R. detto.
Triulgi, Angelo, Rapl. v. Geppert J. R., g. wirkl. Sptm.
            im R. detto.
Mogginelli, Johann, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
Colo, Bingenz, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
Steinhäuser, Moriz, F. v. detto, z. 111. detto detto.
Mofer, Kad. v. Minutillo J. R., z. F. bei Geppert J.
            R. detto.
Uhder, Friedrich Baron, Rapl. v. Grif. Albrecht J. R.,
             3. wirkl. Sptm. im R. detto.
Turcgineti, Unton, Obl. v. detto, g. Rapl. dette betto.
Etalcfevich, Ignag Baron, Ul. v. detto, g. Obl. dto. dto.
```

```
Raraffet, Joseph, Jeldm. v. Grib. Albrecht 3. R., i.
            Ul. im R. bef.
Steinhoffer v. Felseuftein, Anton Ritter, Rad.
            v. Friedrich August Pring v. Sachsen Rur R.,
3. F. bei Inton Rinsty J. R. betto.
Na to, Demeter, Ul. v. Gollner J. R., 3. Obl. im R.
            detto.
Bindifd, Silgerins,
                         F. v. detto, j. Ul. detto detto.
Wedbecker, Rudolph, 1
Benner, Karl, Obl. v. Langenau J. R., j. Rapl. im R.
            Detto.
Banafton, Frang v., Ul. v. detto, i. Obl. detto detto.
Wiederspach=Thor, Maxim. Baron, 13. v. detto, z.
Ufcher, Friedrich,
                                          Ill. dio. dto.
Bofmann, Bermann,
                            1 Rad. v. detto , j. F. detto
Fürstenrecht, August v., s
                                        detto.
Dent, Jatob, Rapl. v. Mecfery J. R., z. wirkl. Sptm.
            im R. detto.
Biefer, Raspar v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Beitenburg, Joseph v., Ul. v. betto, j. Dbl. betto Bohlfarth, Joseph, Detto. Detto. T. v. betto,
Liubibratich de Tribinna, Aler.,
                                            1. Ul. detto
            Baron ,
                                               Detto.
Potyo, Frang, f. f. Rad. v. detto, g. F. detto detto.
Saller, Wilhelm Baron, Rad. v. 4. Jägerbat., z. F.
            bei Decfery J. R. detto.
Somolat, Mathaus, Rapl. v. Ergh. Frang Rarl J. R.,
            g. wirel. Optm. im R. detto.
Bod, Johann, Dbl. v. detto, j. Rapl. detto detto.
Bracht, Adalbert,
                         ul. u. detto, 3. Obl. detto detto.
Triangi, Anton Graf, s
Ugich, Georg,
                              F. v. detto, z. Ul. detto
Zahorsky, Franz,
                                        detto.
Mudrovefich, Jofeph v.,
Rumpler, Frang,
                          Rad. v. detto, z. F. detto detto.
Bittermann, Ernft.
Klipfeld, Johann, Ul. v. Radoffevich J. R., 3. Obl.
            im R. detto.
Moslavacz, Stephan,
                           F. p. detto, &. Ul. detto detto.
Fedrigoni, Kamil,
Rzegniczek, Joseph,
                          Rad. v. detto, j. F. detto detto.
Schmidt, Rarl,
Schönfeld, Frang Ritter v., Spim. v. Pring Emil v.
```

Beffen 3. R., j. Grager Montours : Kommis

fion übers.

Fleifder, Anton, Obl. v. Pring Emil v. Beffen J. R., g. Grager Montours Rommiffion überf. Rigbitter, Rapl. v. Pring Emil v. Beffen 3. R., g. mirtl. Sptm. im R. bef. Mader, Bengel, Obl. v. detto, z. Rapl, detto detto. Bilmans Gdler v. Bildentron, Ul. v. betto, a. Rarl, Obl. detto detto. Ceschná Santa-Croce, Jos. Bar., Reumann, August, R. v. detto, z. Carlowit, Johann Julius Baron, | Ul. detto detto. Mibini, Rarl, t. f. Kad. v. detto, j. F. detto Rreugmann, Joseph, detto. Stadel, Theodor, Rad v. Fürstenwärther J. R., g. F. bei der landmehr des R. detto. Doppelhofer, Stanisl., F. v. Minutillo J. R., z. Ul. im R. detto. Fellner, Ferdinand Baron, Rad. v. Mariaffy J. R., 3. F. bei der Landwehr v. Minutillo J. R. Betto. Braun, Karl Ritter v., Kapl. v. Ignag Gyulay J. R., g. wirkl. Sptim. im R. detto. Thurn v. Hohenstein, Karl Graf, Kapl. v. Warass biner St. Georger Gr. J. R., q. t. g. Ignas Gnulan J. R. überf. Barran, Unton, Obl. v. detto, g. Kapl. bei Magzuchelli 3. R. bef. Fürftenberg. Rarl Eugen Landgraf, Rapl. v. Magu. chelli J. R. q. t. g. Janag Gyulan J. R. überf. Biczowsky, Beinrich, Ul. v. Ignaz Gyulay J. R., z. Dbl. im R. bef. Rezniczek, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Puteani, Karl Ritter v., F. v. Caint Julien J. R., g. Ul. im R. detto. Gnurich, Johann, Rad. v. detto, 3.9F. detto detto. Panquet, Karl, Rnebel, Ferdinand, Rapl. v Wacquant 3. R., &. wirt. Sptm. im R. detto. Buell v. Genftenegg, Karl, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Bufinnich, Andreas v., III. v. detto, 3. Obl. detto detto. Donner, Anton, F. v. detto, 8. III. betto detto. Beldich. Georg, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto. Trzebięky, Math., Hytm. v. Bianchi J. R., q. t. 3. 1. Garnifonsbat. überf. Biandi, Ferdinand Baron, Obl. v. Frimont Buf. R., g. wirel. Sptm. bei Bianchi 3. R. bef. Runge, Robert v., F. v. Bianchi J. R., j. Ul. im R. detto.

```
Joob Bantczaln de Fantczal et Proszet, Leo-
polo, 2. Rittm. v. Raifer Kur. R., z. 1. Rittm.
            im R. bef.
Raffe, Michael, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto.
Scultetty v. Also=Lehota, Joseph, Ul. v. detto,
            3. Obl. detto detto.
Streit, Johann Alexander Baron, 1 Rad. v. detto, g.
Löffelmann,
                                         Ul. detto detto.
Della Croce, Rajet., 2. Rittm. v. Knefevich Drag. R.,
3. 2. Garnisonsbat, überf.
Maertel, Johann, Dbl. v. Anefevich Drag. R., 3. 2.
            Rittm. im R. bef.
Fikker de Abradbanya, Franz, Ul. v. detto, z. Obl.
            detto detto.
Landgraf, Richard v., Rad. v. Auereperg Rur. R., g.
            Ul. bei Anesevich Drag. R. detto.
Geraphin, Rarl, 2. Rittm. v. Savonen Drag. R.,
            q, t. g. Suhrmefen überf.
Gnörgni, Emerich v., Obl. v. detto, z. 2. Rittm. im R. bef.
Ralnoty v. Röröspatat, Georg Graf, Ul. v. detto,
            3. Obs. detto detto.
Papp de Besprim, Joseph, Rad. v. detto, g. Ul. bei
            Ergh. Rarl Uhl. R. detto.
Baagen, Gustav Baron, Ul. v. Sobenzollern Chevaul.
            R., g. Obl. im R. detto.
Reipperg, Ermin Graf, Ul. v. Coburg Sus. R., z. Obl.
            bei Bohenzollern Chevaul. R. detto.
Bür, Leopold, Rad. v. Hohenzollern Chevaul. R., z. Ul.
            im R. detto.
                                      2. Rittm.v. Bincent
Mervel,dt, Mar. Graf,
Rhemen v. Barensfeld, Pet.Bar., Chevaul. R., 3. 1.
Spiegelberg, Nik. v.,
                                      Rittm.im R.detto.
Glotwinsti Edler v. Siegnem,
                                        Dbl. v. detto, &.
            Ignaz,
Boldering, Friedrich,
                                       2. Rittm. dto.dto.
Du Pair, Joseph, Palliardi, Frang,
                                UI. v. detto, z. Obl. det=
Willige, Johann,
                                       to detto.
Baumgartner, Rudolph,
Lambertie, Martus Graf,
                                Rad, v. detto, &. Ul. det-
Wolfeld, Karl,
                                        to detto.
Fuche, Johann Graf,
Forfter, Unton v., Obl. v. Geramb Buf. R., z. 2. Rittm.
            im R. detto.
Markovits, Alois v., Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.
Ulmafy, Georg Graf, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.
```

Sorver, Johann v., Ill. v. Coburg Suf. R., 3. Obl. im R. bef.

Wimpffen, Oponis Baron, Ill. der tonigl. unger. Garbe, q. t. bei Coburg Suf. R. eingetheilt.

Beffelenni, Frang Baron, Kad. v. Geramb Suf. R., g. Ul. bei Szeteler Suf. R. bef.

Stallan, Emerich v., Obl. v. Palatinal Buf. R., g. 2. Rittm. im R. detto.

Pernier v. Rougemont, Orchamp et Lugos, Franz Baron, Ul. v. Palatinal Guf. R., z. Obl. im R. detto.

Lossonty de Cadem, Joseph, Rad. v. detto, j. Ul.

Solms. Lich. und Sobenfolms, Ferdinand Pring, Ul. v. Coburg Uhl. R., z. Obl. bei Kronpring Kur. R. detto.

Gerfiner, Ritter v., Rad. v. Ferdinand Guf. R., g. Ul. bei Coburg Uhl. R. detto.

Babubsky v. Schouthal, Unton Baron, 2. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. R., z. 1. Rittm. im R. detto.

Baffenberg, Franz Graf, Obl. v. detto, z. q. Rittm. detto detto.

Cjafi v. Reresztszegh, August Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

Erterde, Franz Baron, Kad. v. detto, z. Ul. detto detto. Hunyady de Ris-Rreszlince, Moriz v., Ul. v. Erzh. Karl Uhl. R., z. Obl. im R. detto.

Sega, Ludwig, erproprits Gem. v. Kaifer Uhl. R., 3. Ul. im R. detto.

Boer de Nagy Berimo, Emmerich, Ul. v. Raifer Jager R., z. Obl. im R. detto.

Toth de Jat, Theodor, Kad. v. 5. Artill. R., g. UI. bei Raifer Jager R. detto.

Dallstein, Anton v., Rapl. v. 7. Jägerbat., 3. wirkl. Sptm. im Bat. detto.

Gobler, Ferdinand, Obl. v. detto, &. Kapl. detto detto. Ritschel, Rarl, Ul. v. detto, &. Obl. detto detto.

Schneider, Rarl, Barbier, Rifol., } Oberjag. v. betto, g. UI. betto betto. Bamquet, Peinrich, UI. v. g. Jägerbat., z. Obl. im Bat. betto.

Prehnern Edler v. Winkelburg, Johann, Rad. v. detto, j. Ul. detto detto.

Bianchi, Emanuel, Unterjag. v. 12. Jagerbat., 3. UI. beim 9. Jagerbat. betto.

```
Butmanich, Rif., Dbl. v. Liccaner Gr. J. R., g. Rapl.
             beim Oguliner Gr. J. R. bef.
Bernich, Thomas, Ul. v. detto, z. Obl. im R. detto.
Meffich, Leopold, F. v. detto, z. Ul. detto detto.
Terboevich, Sava, Feldw. v. detto, z. F. detto detto.
Froschmaner v. Scheibenhof, Frang, Dbl. v. Dt=
tochaner Gr. J. R. , & Rapl. im R. detto. Markovich, Thomas, Ul. v. detto, 3. Dbl. detto detto.
Milletich, Raphael Eman., Ul. v. 1. Szetler Gr. J. R.,
g. Dbl. beim Ottochaner Gr. J. R. betto. Banianin, Damian, & F. v. Ottochaner Gr. J. R.,
Brantovich, Daniel,
                                    i. Ul. im R. detto.
Diklich, Daniel,
Skorich, Nikol.,
Drlovid, Ronftant., Rad. u. detto, g. F. detto detto.
Anessevich, Eman.,
Metrovich, Andreas,
Pattan, Frang, Obl. v. Stluiner Gr. J. R., z. Rapl.
              im R. detto.
Laloshevich, Peter, Dbl. v. 1. Szekler Gr. J. R.,
              g. Rapl. beim Saluiner Gr. 3. R. Detto.
Millich, Kusman, Ul. v. Szluiner Gr. J. R., z. Obl.
              im R. 'detto.
Budtovic, Joseph, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Bagner, Joseph, Sifol.,
                            Rad. v. detto, z. F. detto detto.
Postavecz, Michael, Dbl. v. Warasdiner Rreuzer
Pottochich, Bingenz, Gr. J. R., J. Rapl. im R. detto.
Pottochich, Balfgang, 111. v. detto, g. Obl. detto detto.
Kivaret, F. v. detto, s. Ul. detto detto.
Tifma, Bolfgang Joh., Obl. v. Barasdiner St. Georger
Blattar, Johann,
                            Br.J. R., & Rapl. im R. detto.
Ratinchich, Anton,
                          ill. v. betto, 3. Obl. detto detto.
Rodich, Sam.,
Drenovacs, Micael,
 Gnurkovich, Karl,
                                3. v. detto, z. Ul. detto detto.
Rogy, Rarl,
Tarbut, Michael,
Borvath, Nitol.,
 Ruszan, Franz,
Bog danovich, Sanibal, Ritter v. , Rad. v. detto, 8. F.
 Rein, Michael,
                                               detto detto.
 Dadaszevich, Raimund,
 Jadan, Joseph, Turet, Mathias,
```

```
Laffovich, Franz, Rapl. v. Brooder Gr. J. R., z. wirtt.
             Spim. im R. bef.
Rendullich, Peter, Dbl. v. betto, 3. Rapl. betto detto.
Petrovid, 3pril, Micollid, Martus,
                            Ul. v. betto, g. Dbl. betto
Jemrich, Ignas,
                                     detto.
Detricsevich, Simon,
Bittog, Ranto,
Tugna, Math.,
                                     3. v. betto, j. UI.
Butaffinovid, Jofeph,
                                        detto detto.
Robasticia v. Robasticsary,
            Baf.,
Elger, Jojeph,
Fleifcher, Frang b.,
                          Rad. v. Detto, j. T. Detto Detto.
Postamsen, Johann,
Smetana, Eduard,
Rang, Eduard. Rad. v. Radoffevich J. R., g. F. beim
            Brooder Gr. 3. R. detto.
Badallid, Lufas, Sptm. v. Penfionsftand, q. t. bein
            Gradistaner Gr. 3. R. eingetheilt.
Cgerndid, Xaver, Rapl. v. Gradistaner Gr. 3. 9.
            g. mirel. Sptm. im R. bef.
David, Gigmund,
                            Dbl. v. detto, g. Rapl. Det-
Rantovid, Jelefie v.,
                                      Detto.
Dibid, Ctephan,
Charren, Dichael,
Sheatovid, Georg,
                          UI. v. detto, g. Dbl. detto betto.
Gaffp, Bieror v.,
Schegottich, Martus,
Gerdjenovid, Aron,
Rovacsevich, Stephan,
                           3. v. betto, g. III. detto betto.
Rlobucsar, Rarl,
Dft oid, Ronftantin, Rad. v. Gollner 3. R., j. 3. beim
            Gradistaner Gr. 3. R. Detto.
Bambaur, Rarl, Rad. v. Beffen-homburg 3. R., J. T.
            beim Gradistaner Gr. 3. R. Detto.
                         1 Feldm. v. Gradistaner Gr.
Badallich, Joseph,
Doobaffic, Demeter,
                            3. R., t. R. im R. detto.
Boregen, Rarl, Dberfeuerwerter, g. 111. beim 2. Banal
Gr. J. R. betto. Deutschbanater Gr. J. R., 3.
           mirtl, Sptm. im R. detto.
Jovanovich, Glias, Obl. v. betto, j. Rapl. betto detto. Terrian, Johann, Obl. v. maladifch :illprifchen Gr.
             3. R. , 3. Rapl. beim Deutschbanater Gr.
            R. betto.
```

```
Runftler v. Ponbach, Jatob, Ul. v. Deutschbanater
Gr. J. N., z. Obl. im R. bef.
Lebzeltern, Leopold Ritter v., Ul. v. Ignaz Gnulan
J. R., z. Obl. beim Deutschbanater Gr. J.
             R. detto.
Radich, Johann, F. v. Deutschbanater Gr. J. R., 3.
             Ul. im R. detto.
Knob, Anton, Rgts.=Rad. v. detto, z. F. detto detto.
Burdufen, Georg, Ul. v. malach. illpr. Gr. J. R., L.
             Obl. im R. detto.
Gamber, Peter,
Phillipovich, Stanislaus,
                                              F. v. Detto, g.
Obradovich, Mar,
                                             "Ul. detto detto.
Widerra v. Wiesenburg, Jos.,
Petrovich, Protop,
Enurich, Momie, Feldw. v. Detto, 8. 111. betto betto.
Cetullich, Georg,
                             Reldm. v. detto, g. K. detto
Doda, Traj.,
Bafferobic, Stephan,
Meumann, Ferdinand, Bombardier, &. F. beim malach.
             illnr. Gr. 3. R. detto.
Reusz, Friedrich, Kapl. v. 1. Szekler Gr. J. R., z. wirkl.
             Sptm. im R. detto.
Sfivanfi, Joseph, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Rig, Paul, Ul. v. detto, &. Obl. betto detto.
Simon, Balent., E. F. Rad. v. detto, z. Ul. detto defto.
Inlbafd, Michael, Rapl. v. 1. Balachen Gr. J. R.,
             . wirfl. Sotm. im R. detto.
Czerbes, Johann , Dbl. v. detto , g. Rapl. detto detto.
Upoftel, Konffant,
                                      Jul. v. detto, j. Obl.
Riebel v. Feffertren, Joseph, | detto detto.
Riebel v. Festertren, hermann, | Rad. v. detto, 8.
                                        J Ul. detto detto.
Staniclaf, Abraham,
Benigni Edler v. Mildenberg, Beinrich, Rgts.
             Rad. v. 2. Balachen Gr. J. R., z. Ul. im R. detto.
Jeffich, Frang, F. v. Ottochaner Gr. J. R., g. Ul. im
             R. detto.
Lyuboevich, Philipp, Rad. v. Radossevich J. R., z.
             F. beim Ottochaner Gr. J. R. detto.
Rheinbach, Michael, Rapl. v. Barasdiner St. Geor-
ger Gr. J. R., 3. mirel. Opfm. im R. Detto.
Chernell, Johann, Rapl. v. Armeeftand, q. t. beim
Barasdiner St. Georger Gr. J. R. eingetheilt. Cjarevich. Georg, F. v. Barasdiner St. Georger Gr.
            3. R., g. 111. im R. bef.
```

```
ger Gr. 3. R., 3. F. im R. bef.
Pavid, Sigmund, | Obl. v. Gradistaner Gr. 3. R.,
Mihich, Stephan,
                              z. Rapl. im R. detto.
Madiarevich, Stephan, B.v. detto, j. UI. detto detto.
Maiftorovich, Johann, Reldm. v. detto, g. F. detto detto.
Aleinmond, Franz, Kad. v. Radossevich J. R., z. F.
            beim Gradistaner Gr. 3. detto.
Roenic, Stanislaus, Obl. v. 1. Banal Gr. J. R., 3.
            Rapl. im R. detto.
Sgtoifdig, Stephan, Jul. v. detto, g. Obl. detto detto.
Bubarich, Rarl, Borotha, Underto Betto.
Tichuichner, Bengel, Feldm. v. detto, g. Ul. detto detto.
Bennich, Ronrad,
                          Rgts.=Rad. v. detto, g. F. det=
Millafara, Demeter,
                                      to detta.
Belloffe vich v. Szeubicza, Franz, Ul. v. 2. Banal
Gr. J. R., 3. Obl. im R. detto.
Blonoga, Philipp, F. v. detto, g. 111. detto detto.
Shundeka, Nikol.,
Turailich, Michael,
Czepetich, Nikol.,
                         Rad. v. detto, 3. F. detto detto.
Kluchecz, Rarl,
Pablitschet, Jakob, F. v. walach. illyr Gr. J. R., g.
            Ul. im R. detto.
Milletich, Raphael, Ill. v. 1. Szekler Gr. J. R., z. Obl.
            beim Ottochaner Gr. J. R. detto.
Riegreisz, Albert v., Rgtb.=Rad.v. detto, z. Ul. im R. dto.
Bete, Joseph, Feldm. v. 2. Szekler Gr. 3. R., g. Ul.
            betto detto.
Berthold, Rarl, Dbl. v. Ingenieurkorps, g. Rapl. bei
            Sappeurtorps detto.
Tilgner, Karl, Ul. v. Sappeurkorps, z. Obl. im In-
            genieurtorps detto.
Poll, Otto, Obersappeur v. detto, g. 111. im Sappeur:
            forps detto.
Upesty, Apolinar v., Oberbrudenmeifter v. Pontonier-
           bat., als F. zu der Landwehr v. Sobenlohe J. R. überf.
Dubel, Dyonis, Optm. v. Penftonsftand, q. t. beim 2.
            Barnifonsbat. eingetheilt.
Sacher, Frang, Obl. v. 1. Artill. R., q. t. g. 3. Artill .
            R. überf.
Wiedet v. Wiedenshain, Jof., Ul. w. 1. Urtill. R.,
            d. Obl. im R. bef.
```

```
Chadima, Frang, Oberfeuerwerker, g. Ul. beim 1. Ar-
            till. R. bef.
Eder, Mathias jun., & Obl. v. 2. Artill. R., q. t. 3.
Beferbin, Frang, | Feuermertstorys überf.
Som ibt, Friedrich August, Ill. v. Bombardiertorps, 3.
Bolfder, Frang,
                             JObl. beim 2. 3trtia. R. bef.
Rappler, Leopold, Oberfeuermerter, 3. Ul. beim 2. 21r-
           till. R. detto.
Pittinger, Johann, Obl. v. 3. Artia. R., g. Rayl.
            beim 5. Artill. R. Detto.
Pointner, Unton, Kapl. v. 5. Urtill. R., 3. wirkl. Hotm.
            im Feuermerfeforps detto.
Lent v. Wolfsberg, Friedrich Baron, t. f. Rad. v.
            Bombardiertorps, g. Ul. im Rorps detto.
Babutsta, Adalbert,
                            IRad. v. Bombardierfore, 3.
Siggels berger, Joseph, ful. im Feuerwerkstorps dto.
Tenber, Bedrg, Rad. v. Bombardierforps, g. Ul. beint
          Urtillerie - Feldzeugamt detto:
Till, Unton, Munizionar beim Feldzeugamt, g. Unter:
            zeugmart allda detto.
Beder, Bingeng, Ul. v. Biener Garnifons = Artillerie=
            Diftrift, g. Obl. detto detto.
Poefchel, Rarl, Dberfeuermerter v. detto, g. Ul. detto
            detto.
Tile, Sigmund, g. F. bei Bergogenberg 3. R.
            ernannt.
Samer, Georg, g. F. bei Ergh. Rarl J. R. detto.
Stadtler, Christoph, 3. F. bei Lupem J. R. detto.
Ruftel, Joseph Baron , g. F. bei Don Pedro 3.
            R. detto.
Puchiera, Mathaus, &. F. bei Minutillo J. R.
            detto.
Molitor, Martin, z. F. beim 2. Banal Gr. J. R.
            detto.
Bertan, Johann, g. F. bei Mecfern J. R. detto.
Schreiter v. Schwarzenfeld, Moriz, z. F.
           bei Raifer J. R. detto.
Tom afius, Wilhelm, Sptm. aus dem Penfionsftand, bei
            der Prager Montours : Rommiffion angestellt.
Bagadgen, Joseph, Dbl. v. Pensionestand, q. t. z. 2.
            Garnifonebat. eingetheilt.
Rechberger v. Recheron, Karl Ritter, Obl. v. Pen=
            foneftand, ift in eine Civil-Bedienftung über-
            getreten.
```

Babich, Joseph, Ul. v. Pensionestand, ift in eine Sivil Bedienstung übergetreten.

#### Pensionirungen.

Remele, Johann, Sptm. v. Leiningen J. R., mit Maj. Rar. ad hon.

Meszáros de St. Lélek, Thom., Hotm. v. Erzh. Franz Karl J. R., mit Maj. Kar. ad kon. Grobois, Peter, Hotm. v. 2. Garnisonsbat., mit Maj. Kar. ad hon.

Braun muller, Beinrich, Sptm. v. Lattermann J. R. Rirch ner, Unton v., Sptm. v. Erzh. Rainer J. R. Leon hard t, Franz, Sptm. v. Lillenberg J. R. Riellmann, August, Sptm. v. Prinz Leopold beider Sigilien J. R.

Edftein, Georg, Hotm. v. Haugwiß J. R. Kunner, Johann, Hotm. v. Langenau J. R.! Moers, Friedrich v., Hotm. v. Erzh. Stephan J. R. Undrochowiß, Johann, Hotm. v. Wacquant J. R. Tokan, Thomas v., 1. Rittm. v. Szeller Huf. R. Obrachevich, Stephan, Hotm. v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R.

Badallich, Lutas, Spein. v. Gradistaner Gr. J. R. Barothi, Stephan, Spein. v. 2. Szeller Gr. J. R. Roifich, Johann, Rapl. v. Gradistaner Gr. J. R. Láncz, Paul, 2. Rittm. v. Geramb Hus. R. Sertich, Johann, Rapl. v. Qguliner Gr. J. R. Dorninger v. Dornstrauch, Joseph, Rapl. v. Sapopereroros.

Borberg, Ernft Baron, Rapl. v. ber Bruner Montours-

Bergmann, Joseph, Obl. v. Mecfern J. R., mit Sptm. Rar. ad hon.

Levan, Steph., Hptm. v. 3. Artill R.
Strüff, Franz v., Hptm. v. 3. Garnisonsbat.
Schnemayer, Ferdinand, Hptm. v. Pontonierbat.
Cafartelli, Franz, Obl. v. Söldenhofen J. R.
Slanich, Thomas, Obl. v. Oguliner Gr. J. R.
Berkich, Pantaleon,
Rotter, Mar.,
Stanichich, Samuel, Obl. v. Warasdiner Krenzer Gr.
J. R.

Thiel, Johann, Dbl. v. venezianischen Garnisons-Artillerie Diftritt, mit Kapl. Kar. ad hon. Linke, Balentin, Ul. v. Cattermann J. R.

Baida, Franz, Ul. bei der Landwehr v. Raffau J. R. Bömched, Georg, Ul. v. Leiningen J. R. Baternay v. Szakolka, Stephan, Ul. v. Sachsen-Coburg Hus. R. Fenner v. Fenneberg, Balentin, Ul. v. Kaiser Jäzger R. Schmerek, Franz, Ul. v. Oguliner Gr. J. R. Strikich, Michael, Ul. v. Gradiskaner Gr. J. R. Reinisch, Joseph, Ul. v. 3. Garnisonsbat. Ivanovich, Math, J. v. Warasdiner Kreuzer Gr. Ezwittar, Vitus, J. R. Bubich, Johann, F. v. Gradiskaner Gr. J. R.

#### Quittirungen.

Bourgeois, Joseph Baron, Hptm. v. Ingenieurdorps, mit Kar.
Karaczay, Alex. Graf, 2. Rittm. v. Armeestand, legt den Militärkarakter ab.
Brochowsky, Armand Graf, Obl. v. Hohenzollern Chevaul. R.
Golaszewski, Alfred v., Obl. v. Erzh. Karl Uhl. R. Kulczycki, Samuel, Ul. v. Bentheim J. R.
Defeöffy, Albert v., Ul. v. Szekler Hus. R.
Komposch, Joseph, Ul. v. Kaiser Uhl. R.
Elhotka, Wenzel, F. v. Nugent J. R.

#### Berstorbene.

Midmaner, Alois Baron, GDR. v. Penfioneffand. Baillet De Latour, Joseph Graf, Oberft v. detto. Pavianovich, Unton v., Oberft u. Kommandant des Rothenthurmpaffes. Folfushagy v. Foltusfalva, Emerich, Obfil. v. Denfionsftand. De Giorgi, Barthol., Obfil. v. detto. Rügler, Anton, Maj. v. detto. Tibal de Ratisfalva, Stephan, titl. Maj. v. betto. Coue, Frang, titl. Maj v. betto. Bergberg, Rarl, Rapl. v. Leiningen J. R. Beig, Joseph, 2. Rittm. v. Palatinal Buf. R. Rüttner, Karl, Dbl. v. Mazzuchelli J. R. Schillenn, Wenzel, Schestauber, Adolph, Dbl. v. Sobengollern Chevaul. R. Mirich v. Turopol, Alerius, Obl. v. Palatinal Buf. R. Baranni, Joseph, Dbl. v. 3. Garnifonebat. Ruffer, Karl, Obl. v. Liechtenftein 3. R. Solbl v. Rofenthal, Frang, Ill. v. Beneghr 3. R.

Soulze, Wilhelm, Ul. v. Mazzuchelli J. R. Beith, Franz, Ul. v Minutillo J. R. Pfeiffersberg v. Angerburg, Karl, Ul. v. Saint Julien J. R. Szym, Georg; Ul. v. Kaifer Huf. R. Clementisz, Paul, Ul. v. König v. Pteußen Huf. R. Breger, Joseph, F. v. Benczur J. R. Radich, Markus v., F. v. wallach. illyr. Gr. J. R.

Berbesserung im neunten heft. Geite 336 Zeile 12 von unten, fatt: Mit Brot auf einen Tag. lies: Mit Brot auf vier Tage.

### Nadricht.

Diejenigen Berren Pranumeranten in den Provingen, welche die Befte der militurischen Zeitschrift monatlich durch die Briefwost erhalten, wollen in dem Falle, als sie im Laufe des Jahres ihren Zufenthaltsort verändern, bie im Umschlage jedes Bestes genau angegebenen Maßregeln treffen, damit die nächten hefte denselben von Seite des Post am tes Ihres frühern Standortes nach gesendet, für die folgenden hefte aber die Udressen von der Reidaltion nach Bedarf geändert werden können.

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Gilftes Beft.

In omni sutem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: 30h. Bapt. Schels.

Wien, 1831.

Bedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

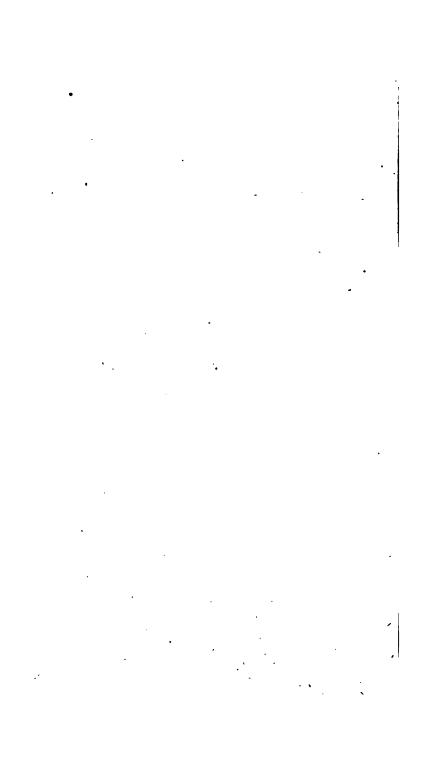

## Der Krieg der Englander gegen die Birma= nen, in den Jahren 1824 bis 1826.

Bierter Abfdnitt.

Beitraum vom Ottober 1825 bis jum Friedensfoluffe 1826.

Wiederbeginn der Feindseligkeiten. Gesechte bei Wattegaun (am 15. November). Gesechte bei Padommiuh (20.—30. November). Niederlage der birmanischen Armee des Maha Reminh bei Sembike und Napadih (1. — 5. Dezember). — Borrückung des englischen Heeres über Meandan nach Patanagoh. Abschluß der Friedenspräliminatien am 3. Jänsner 1826. Gesechte bei Sitang (am 7. und 11. Jänner). Die Birmanen ratisiziren den Frieden nicht. Die Engländer nehmen Melluhne mit Sturm (am 29. Jänner). — Borrückung gegen die birmanische Hauptstadt. Sieg über die Birmanen bei Pagams Miuh (am 9. Februar). — Unsterzeichnung des Friedens zu Yandabuh am 24. Jänner 1826. —

Wenige Tage nach ber übereinkunft von Reungbengik klagten die Bewohner des Landes, daß die birmanischen Truppen die Demarkazionstinie überschritten, und auf ber englischen Seite berselben die Dörfer ausplünderten. Gen. Campbell beschwerte sich schriftlich bei Rii Bunghi über diese Verletzungen des Stillstandes. Der birmanische General läugnete, daß seine Soldaten derstein Frevel verübet, schob die Schuld auf Räuberbanden, und versprach Abhilfe, soweit diese in seiner Macht stehe.

Die Raubzüge bauerten jedoch fort. Englische Abtheislungen murben zwar gegen bie Plunderer ausgeschickt, erreichten aber bieselben nicht mehr. Sie hatten sich bereits mit ihrer Beute entfernt.

Die Berbindung zu Lande mit Arafan mar offen. Birmanifde Boten brachten bie Depefden bes Ben. Campbell auf einem ichmalen Ruffteige von Pabaong-Minb über bie Domabungh-Berge nach dem jenfeitigen Dorfe Tonabo. 3m Juni murbe ein Berfuch gemacht, eine Eleine Truppe Geapons auf biefem Wege burch bas Bebirge ju fenden. Es fand fich, bag berfelbe fur Beerbenvieh nicht gangbar mar, und also für die Berpfle= gung ber Urmee teinen Muten gewähren fonnte. Auf Diefem Bege batte Gen. Campbell die Mittheilung empfangen, daß die Urmee des Gen. Morrison durch Seuchen gang undienftbar geworben? bag bas europai= iche Regiment von Bengglen und brei Bataillons Geg. pons ju ihrer Berftartung abgeschickt worden; bag ber Oberft Richards mit einer Ubtheilung diefer Urmee nach Meng marfchirt mar, um bann weiter nach Gembegbiun am Bramaddy ju gieben; bag er aber burch Ertrantung genöthigt worben, nach Bengalen juruckjufebren, und bag ber Oberft Stemart bas Rommanbo iener Ubtheilung übernommen habe, und ben Bug nach jenem Plane fortjusegen gebente. Indeg mar ber von Meng über die Unumektupiuh-Berge führende Weg von ben Englandern noch nicht unterfucht worden, und es ging nur bie Sage, bag berfelbe febr gut fen. Der übrige Theil bes Weges von Gembegbiun bis nach Tolat mar ebenfalls nur auf eine Strecke burch Oberft Bude, mit einer Abtheilung, retognosgirt morben. Doch tam diefe nicht febr weit; ber Weg murbe mabrfdeinlich unbrauchbar gefunden, und bann tein weiterer Berfuch vom Ben. Morrifon mehr gemacht, fich mit Ben. Campbell zu vereinigen. - Much bem Rorps bes Ben. Obulbam miglang ber Berfuch, burch bie Dicichte von Rafch ar ju marfchiren. Es regnete unaufborlich; bas land mar mit Gumpfen bebeckt, und Die Balber maren undurchbringlich. Die Ginnahme von Munipubr wurde dem Ex-Radschah Gomber-Gingb überlaffen; wobei ibn ber Lieutenant Pemberton vom Generalquartiermeifterftabe begleitete. Gomber:Gingb brang mit 800 feiner eigenen Leute burch bie Balber, und nach einem unbedeutenben Gefechte nahm er Dunipubr in Befit. - Oberft Richards eroberte bie Bauptftadt Rungpubr in Uffam, nach geringem Biderstande, und baburch murbe bie birmanische Berricaft in diesem gangen lande aufgehoben. Auch von diefer Seite zeigten fich die namlichen, unübersteigliden Schwierigkeiten, welche eine Borrudung gegen Ava binderten. Go konnten also die Birmanen alle Streitkrafte ihres Reiches ungetheilt gegen die fcmade englische Urmee bei Promeb verwenden. -

Der Sag ber Entscheidung ructe naber. Gen. Campbell hatte bereits durch seine Rundschafter solsche Berichte erhalten, daß er an der Fortsehung bes Arieges nicht mehr zweiseln durfte. Aus den birmanisschen Stellungen zogen häufig Abtheilungen in den Ruschen der englischen Armee, um dort Streifparteien zu bilden. Die Scharen, welche die Demarkazionslinie verletten, wurden immer zahlreicher und stärker, und ihre Bewegungen zeigten deutlich an, daß diese, so wie es aus den übereinstimmenden Aussagen der von den englischen Patrullen eingebrachten Gefangenen hervor-

ging, von bem birmanischen Relbberrn planmakig geleitet murben. Die birmanischen Borben vermufteten das Cand bis an die Thore von Promeh, binderten bie Bufubr auf bem gluffe, und bedrobten jene gu Lande. Im 20. Oftober murbe bem Gen. Campbell gemelbet, baß die feindliche Armee von Meanbay vorruce, und daß Schuddah Whun mit einem Korps von 7000 Mann bie Demarkazionslinie überschritten, und dieffeits berfelben mehrere Dorfer niedergebrannt babe. - 2m 24. Oftober ichrieb Gen. Campbell an Rii Bungbi, und frug an, ob bie englischen Gefangenen, fo wie bie Bevollmächtigten in Neungbengit ausbrucklich verfprochen hatten, icon von 20va berbei gebracht worden feven; - und ob Rii Bunghi ben Erfolg ber feinem Sofe erstatteten Berichte bereits tenne? - Die Antwort erfolgte am 29. Oftober. Es murbe ben Englandern als Zweideutigkeit und Treubruch ausgelegt, daß mabrend bes Stillftanbes Schiffe mit Truppen in Rangubn angetommen, und bag fie Geapons von Dichebuba nach Sandoman geschickt batten. Die Bezahlung ber Rriegd. koften, bie Abtretung eines Bebietstheiles, murben ganglich verweigert.

Der birmanische Angriffsplan ging im Allgemeinen bahin, mit einem Korps ben Rucken bes englischen Seezres zu gewinnen, und bessen Berbindung mit Ranguhn abzuschneiden, — zu gleicher Zeit aber mit der Hauptsmacht gegen die Fronte der Stellung vorzurücken, und Padaong. Mich anzugreisen. Um dieses letztere Borbaben zu vereiteln, sendete Gen. Campbell das königzliche Regiment Royal nach Oschiunduhn, zwanzig engzlische Meilen am Flusse hinauf, wo der nach Padaong. Mich führende Beg über eine Reihe von Hügeln läuft.

Von eben biefem Regimente wurden 100 Mann, und andere 100 Mann von dem 26. Madrafer Geapons-Regimente, unter Kapitan Deane, vorgesendet, um Padaong zu besethen. Diese legten dort eine kleine Berpfahlung an, und so wurde dieser Posten haltbar. —

Der Stillftand mar nun abgelaufen. Um 5. Do. vember fiel eine birmanifde Abtheilung ben bas Ochlacht. vieb auf ber Beibe bemachenben englifden Poften an, verwundete einige Mann, und trieb viele Rinder binweg. Der Marm verbreitete fich faum im Lager, als ber Sauptmann Dote mit ber Leibmache biefe Marobeurs verfolgte, fie in einer Entfernung von feche englifden Deilen einholte, viele berfelben gufammenbieb, und faft alles geraubte Dieb wieber guruckbrachte. Um bie Stellung gegen funftige berlei Unfalle beffer gu fichern, ftellte Gen. Campbell links 1 Bataillon Geapons, acht Meilen von Dromeb, ju Giiupb auf, wobin eine Strafe an die Furth bes Mowein - Fluffes geführt wurde. Das 38. Madrafer Geapons-Regiment murbe rechts nach Och ombulab, brei Meilen über Mab = Minb , gefenbet. Das 18. Mabrafer Geavons-Regiment murbe am Bereinigungspunkte jener beiben Bege gur Unterftugung aufgestellt, auf welche fich jebe ber beiden andern Ubtheilungen, wenn fie gebrangt murbe, gurudgieben follte. Die Begend vor ber Saupt. ftellung murbe von Gebufden gereinigt; einige Goan. gen und Batterien murben angelegt, und Mles in aute Berfaffung gefest, um ben Feind, wenn er ploblich porrudte, mit Dachbrud ju empfangen.

Indeg ichien fur bermalen bie Ubficht ber Birmanen mehr barauf gerichtet ju fenn, ber englischen Urmee bie Berbindung mit Ranguhn abzuschneiben, und fie

foidten ju biefem Ende eine Truppenabtheilung binab, bis Peingib und Reangain. Der rechte Flügel ber birmanifden Sauptmacht, 15,000 Mann ftart, wurde von Couddab Bbun befehligt, und fand auf bem rechten Ufer bes gluffes. Im Centrum rudte Rii Bunabi mit 30,000 Dann langfam am linten Ufer berab. Auf dem Bluffe folgten eine Angabl Rriegsboote, und eine Menge mit Providnt und Kriegsvorrathen belabener Kabrzeuge. Der lin te Klugel unter Maba-Remiub bestand aus 10,000 Schaans, 5000 Birmanen und Caffagern, und 600 Reitern, und beffen Borbut radte am 30. November, auf einem 10 Deilen vom Aluffe entfernten Bege, nach bem fleinen, 20 Deilen nordöftlich von Promeb entlegenen Dorfe Battegaun vor, wo bereits ein Korps von 2500 Mann Dofto gefaßt batte. Der zwifden biefem Bege und bem Grawaddy mehrere Reilen breite, und fich über 20 Meilen in die gange am Aluffe ausbebnende Bald mar fo bicht und undurchdringlich, bag er bie Berbindung zwischen dem linken Rlugel und dem Centrum ganglich verbinberte. — Ein Reserve. Korps von 10,000 Mann war bei bem fart befestigten Poften Mellubne aufgestellt, und murbe von bem Dringen Memiabub befehligt. Ein Rorps beobachtete westlich bie aus Arakan an ben Framaden führenden Bege. Oftlich batte Opfiab Bungbi ein Rorps bei Congbo versammelt, wie man vermuthete in ber Abficht, Rangubn und Degu ju bedroben.

Das jum Rampfe gegen biefe birmanische Macht im freien Belbe verwendbare brittische Beer bestand in 8 schwachen Regimentern und 6 Bataillons, 1 Estabron Dragoner, und einem ansehnlichen Train reitenber und Fuß-Artillerie. Nach Abzug ber Besatung von Promeh, gablten diese Truppen noch bei 5000 Mann, worunter 3000 Europäer. -

Geit bem Dezember 1824 maren feine englischen Truppen mehr in De qu. Die Ginwohner maren nach biefer Stadt jurudigetommen, fanden im Bertebr mit Rangubn, und fuchten nunmehr englischen Odus gegen bie Raubereien ber birmanischen Rrieger. Gie brachten Boote, welche 200 Mann faffen fonnten, und erbaten fich eine eben fo ftarte Befagung, bie benfelben fogleich zugeftanden, und auf jenen Fabrzeugen nach Degu gebracht murbe. Balb barauf fand Ben. Campbell die Befetung von Songbo nothig; ba biefe Stadt ber Sauptpag aus ben obern Provingen nach Pegu mar. Er ließ baber 'ju Pegu bas Mabrafer europaifche Regiment, bann bas 3. und 34. Mabrafer leichte Infanterie = Regiment, unter ben Befehlen bes Oberft Depper, jufammenrucken, und biefe Truppen fic jum Bormarich bereiten , welcher fobald ausgeführt werben follte, als bas land binreichend troden, und bie Transportmittel aufgebracht fenn murben. 3n Ra n= gubn lagen bamals bas tonigliche 45. Regiment, und 2 Bataillons Geapons in Befatung. Berftartungen murben mit jebem Lage aus Madras erwartet, und fo mar alfo bie bortige Streitmacht binreichend ftart, um einen Ungriff jurudjumeifen.

Bald nach Ablauf des Stillstandes, murbe eine kleine Abtheilung vom Regiment Royal in den Kanonensbooten den Fluß hinauf gesendet, um die vorliegende Gegend zu rekognosziren. Sie war noch nicht weit geskommen, als sie eine starke Truppe Birmanen wahrnahm, welche am Flußufer Verschanzungen anlegte. Kanonen waren bort aufgeführt, und die Artilleristen

standen dabei schußfertig, mit brennenden Lunten. Da aber die englischen Boote nicht seuerten, so thaten auch die Birmanen keinen Schuß. Ein Besehlshaber kam an den Strand herab, und drückte den Wunsch aus, mit einem englischen Offizier zu sprechen. Er wurde sogleich durch ein Boot abgeholt, und an Bord gebracht, wo er die freundschaftlichsten Gesinnungen für England ausdrückte, und mittheilte, daß er von seiner Regierung Besehle erhalten, nicht eher auf Englander zu schießen, als bis er von diesen angegriffen würde. Indes war auch das Benehmen tieses Offiziers eine Kriegslist: er wollte es dadurch hindern, daß die Verpfählung angegriffen würde, welche noch unvollenzbet war.

Einige Tage nach biesem Borfall begegnete eine kleine Ubtheilung vom 32. Regimente bei Siiuph einem Piket ber Schaans, unweit ihres Lagers. Sie wichen nach einigen Gewehrsalven zuruck. Aus allen biesen Umftänden ging hervor, baß die Zeit zur Thättigkeit nahte. Die Anstalten der Englander waren beinahe ganz vollendet. Das Land trocknete sehr schnell. Sobald des Königs 87. Regiment von Ranguhn anskam, sollte das Heer aus den Quartieren aufbrechen, und den Feind, wenn er nicht selbst angriff, in seinen Stellungen aussuchen.

Noch vor dieser allgemeinen Bewegung schien es nothig, die erwähntermassen in Batte gaun aufgestellten 2500 Mann Schaans, welche bei der Vorrüschung der Englander in beren rechte Flanke fallen konnten, aus jenem Posten zu vertreiben. Gen. Campbell bestimmte hierzu zwei Brigaden (die Regimenter 22., 28., 38. und 43.) Madraser Seapons, unter bem Be-

febl bes Oberst Mac Dowall, die in ber Nacht bes 15. Movembers vormarichiren follten. Battegaun liegt in einem Balbe, bei 20 englische Deilen von Promet, und brei Wege fubren nach diesem Orte: ber Eine von Siiuph, ber zweite von Ochombulah, und ber britte in gerader Linie zwischen ben beiden vorigen. Major Cacy Evans, mit bem 22. Regimente, marfdirte Unts auf bem erften Bege fo, baß er vor Tagesanbruch bei Battegaun eintreffen follte. Das 18. Madrafer Geapons . Regiment murbe aus bem Sauptlager nach Giiuph geschickt, und bort als Rud. balt jener Rolonne aufgestellt. Oberft MacDowall, mit den Regimentern 28. und 43., marichirte auf ber mittlern Strafe vor. - Der Oberfilieutenant Smitb rudte rechts mit bem 38. Mabrafer Geapons = Regi= mente aus feinem Lager bei Ochombulab vor , und follte, nach Umftanben, fich entweder bei Geabschieb mit Oberft Mac Domall vereinigen, ober ben Feinben in die linke Flanke fallen. - Um acht Uhr Abends bes 15. Novembers brachen biefe Truppen auf. Der Beg ging über eine mit Reisfeldern bedecte Rlache. Der Mond ichien trube. In ben naffen Grunden ging ber Marich febr langfam vormarts. Oberft Mac Dos wall mit feiner Rolonne tam um Mitternacht bei Sembite an, und wartete bort bis zwei Uhr Morgens bes 16. November auf bas Korps bes Oberftlieus tenant Omith. Diefer mar burch bie bofen Bege febr aufgehalten worden, und traf erft furg vor Tagesanbruch ein. Beide Rolonnen ruchten nun weiter vor.

Als Major Evans mit ber linken Kolonne in ber Nabe von Wattegaun am 16. November Morgens eintraf, und anhielt, borte er einiges Feuern zu

feiner Rechten, ichlog baraus, bag Oberft Dac Dowall bereits im Rampfe verwickelt sep, und rückte nun fogleich weiter vor. Bei einer Wendung ber Strafe ftieß Evans plotlich auf eine niedere Berichanzung, welche nur fünfzig Ellen von ihm entfernt lag, und aus ber ein lebhaftes Reuer die Rolonne empfing. Die porberfte Kompagnie verlor baburch viele Leute: Major Evans felbst murbe vermundet, und ba ibm die Befturmung bes Werkes nicht ausführbar ichien, fo befabl er ben Mudgug. Die Birmanen rudten ibm über 4 eng. lifde Meilen weit nach, tobteten und verwundete viele Mannschaft, gaben aber bie Berfolgung glucklicher Beife in eben dem Momente auf, als die Geapons, ganglich erschöpft und enteraftet, den Widerstand nicht langer batten fortfegen konnen. Jest erft mar bie Rolonne bes Oberft Mac Dowall ernstlich mit bem Feinde ins Befecht vermickelt worben, und Evans Rolonne vernahm burd ben Bald bie Mustetenfalven, und zumeilen auch Ranonenschuffe.

Auf ihrer weitern Vorrückung hatte die mittlere Kolonne des Oberst Mac Do wall mit den im Foreste klug aufgestellten Truppen der Birmanen scharmusgirt, und dabei einigen Verlust erlitten. Kurz nach Major Evans Nückzuge kam der Oberst auf der entgesgengesehten Seite der Verschanzungen an, welche die Schaans bei Wattegaun aufgeworfen hatten. Mac Dowall ging etwas vorwärts, um den Posten zu rekogenosziren, und empfing einen Schuß in den Kopf, welcher sogleich sein Leben endete. Der Oberstlieutenant Brooke übernahm das Kommando. Da es in der Ferne schien, daß die seinblichen Werke nur mit Sturmleiztern angegriffen werden könnten, diese aber nicht vors

handen waren, so trat er ben Ruckzug an. Die Schaans folgten fogleich, und brangten ibn im Rucken und auf ben Flanken mit Fugvolk und Reiterei. Die Kolonne gerieth in Unordnung, und verlor viele Leute. Die meisten Berwundeten, und auch einige andere Goldaten, wurden von den Schaans gefangen.

Babrend biefes fich auf bem linken Rlugel unb im Centrum ereignete, rudte Oberftlieutenant Omith mit der rechten Rolonne ober bem 38. Geapons-Regis ment, burch ben Ochall bes Feuers geleitet, in ben Bald auf einem Nebenwege ein, ber gerabe auf ben Rampfplat ju führen verfprach. Er mar bereits 3 Deis ten vorgerückt, als das Feuer, welches er bisher meistens ju feiner Rechten, und vor fich gebort batte, fich plote. lich gegen feine linte, und gegen ben Ruden gu bewegen ichien. Da fich in biefem Momente auf ber linten Flante ber Rolonne eine geräumige Rlache ausbebnte, fo rudte er in biefelbe ein, und ba er nicht mehr zweifelte, daß bie andern englischen Rolonnen Nachtheile erlitten batten, fo wollte er baburch bie Aufmertfamteit bes Feindes auf fich gieben. Gin Ocharmutel, welches fich zwifden feinem Bortrab und einer fleinen Abtheilung der Birmanen entspann, brachte diese ermunichte Wirkung berver, und bas Feuer in ber Ferne borte allmählig auf. Gleich barauf tamen 300 birmanische Reiter in ber Flache an, und mehrere Saufen Bufvolts zeigten fich am Rande der Gebufche. Die Reiter ruckten mit vielem Muthe, und, wie es ichien, in ber Absicht, die englische Rolonne anzufallen, auf ber Klache vor. Uber ber Oberftlieutenant ließ im reche ten Augenblicke ein Quarree bilben, und biefes bielt jene Reiter in ber Entfernung. - Diefe Rolonne befanb sich nun gang in der Mitte ber birmanischen Armee, und Smith hatte seinen Zweck, den Rückzug der übrisgen Kolonnen zu decken, erreicht. Die zahlreichen, in seinem Rücken vorgedrungenen feindlichen Scharen konneten jedoch seinen eigenen Rückweg abschneiden. Er trat daher jest seinen Rückmarsch an, und wurde während demselben nicht beunruhigt, bis er über den Noweins Fluß zurückgelangt war; worauf einige seiner Nachsäußler von den Birmanen erreicht, und gefangen genommen wurden.

Am Morgen bes 17. Novembers ruckten bie Truppen wieder in der Stellung von Promeh ein. Sie waren durch ben zwei Nächte und einen Tag ununterbrochen fortgesetzen Marsch auf das Äußerste erschöpft worden. Der ganze Verlust an Todten und Verwundeten bestand in 13 Offizieren, und über 200 Mann. Einige der Vermisten wurden in den nächsten Tagen durch die Landleute ins Lager zurückgebracht. Bei 20 Seapons waren in Gesangenschaft gerathen, und nach Ava gesendet worden. — Die birmanische Streitmacht bei Wattegaun war kurz vor dem Gesechte bedeutend verstärkt worden. Sie bestand in diesen Tagen auß 8000 Schaans, 2000 Virmanen, und 600 Neitern. Von diesen Truppen hatten bei 5000 Mann die Verschanzungen besetzt gehalten. —

Die birmanische Armee wurde burch Diese Bortheile so ermuthigt, daß sie sich Promeh bis auf einige Meilen nahte. Maha=Nemiuh, mit dem linken Flügel von 15,000 Mann, stellte sich bei Gembike am Nowein = Fluffe auf, legte Verpfählungen an, und schickte täglich Streifparteien bis zu den englischen Linien, um zu sourragiren, oder einzelne Leute auf-

gufangen, welche fich über bie Pifets binaus magten. Sii Bungbi ructe mit bem Centrum von 25,000 bis 30,000 Mann bis ju bem funf englischen Deilen von Promeh entfernten Orte Mapabib berab. Die Englander konnten von den Ballen von Promeb feben, baß beffen Truppen Berpfählungen anlegten, und bie Boben verschangten. Da bas Regiment Royal von Dichiunduhn guruckgezogen worden war, fo fand Schubbab Bbun ben Beg am rechten Ufer bes Bramadby nach Dabaong offen, und marichirte mit 7000 Mann nach jener Stadt. Ein anderes Korps von 3000 Mann rudte auf Ochoebung, in ben Ruden ber Englander por, wodurch biefe völlig eingeschloffen wurden. Diefe lettere Abtheilung erwechte bie Beforgniß , bag ein von Rangubn ju Baffer erwarteter Geldtransport in ihre Bande fallen tonnte. Um einen folden Unfall zu verhindern, murbe ber Oberftlieutenant Gobwin mit feiner Brigade und ber reitenden Urtillerie nach Ochoebung : Diub geschickt. Als er bort eintraf, maren bie birmanischen Streifer bereits von einer fcmaden Abtheilung bes foniglichen 87. Regiments, welche gludlicher Beife eben am Rluffe beraufzog, vertrieben worden. Dberftlieutenant Godwin blieb ein Paar Tage in Ochoebung, um bie Rommunitagion auf bem linten Ufer offen ju erhalten. Um 27. tam jener Gelbtransport bort an, und 6 Rompagnien vom koniglichen 87. Regiment trafen ein, Die jur willtommenen Verftartung für die bevorftebenden Bewegungen bienten. -

Der Plan bes Gen. Campbell ging dabin, die Birmanen aus den Balbern ins Freie zu locken. Da ihm bieses bereits gelungen mar, so wollte er bieselben

and burd eine jum Odein gezeigte gurchtsufeit verleiten, bie englische Stellung anzugreifen. Diefe war von Ratur fart, und noch baburd verteffert worten, bag bas Diciot vor ber Fronte gelichtet, und ein Daar besonders ausgesette Duntte mit Berbauen und Changen befestiget wurden. Um die Birmanen in ihrer Meinung, daß bie Englander fich jurudwenben wurben, noch mehr zu beftarten, ließ Gen. Campbell alle vorgeschobenen Doften einziehen. Birflich verbreitete nich nun allgemein bas Gerucht, bag bie Proviantwagen fich jum Abmarich nach Rangubn in Bereitschaft gefett batten, und bag eine Abtheilung ber Leibgarbe, welche in ber That nach jener Stadt um Remonten geschickt worden war, ben Rudzug bereits eröffnet babe. Die Rundichafter brachten biefe irrigen Nachrichten fogleich in bas lager ber Birmanen. Daburch murbe amar bie Ruversicht berfelben bedeutend erhöht; aber bie Anfub. rer anderten barum ibr bebutfames Opftem nicht, bie englifche Stellung mit Berpfahlungen einzufchließen.

Die Birmanen legten großen Werth auf ben Befit ber westlich vom Irawaddy gelegenen Stadt Pabaong=Miuh. Um 20., 25. und 30. November
griffen sie die dort von den Englandern angelegte Keine Verpfählung mit vielen Truppen an, wurden jedoch
jedes Mal mit bedeutendem Verluste zurückgeschlagen.
— Der hauptmann Deane vom Regimente Royal
leitete diese ruhmvolle Vertheidigung, und wurde in
derselben von dem Schiffslieutenant Kellett trefflich
unterstützt, welcher seine Kanonen and Land gebracht
hatte, und sie durch die Matrosen bedienen ließ. — Auf
diese Angriffe beschränkten sich die Birmanen, und Gen.
Campbell sah sich endlich genöthiget, selbst die Offenfive zu ergreifen, um bie zu ben Operagionen gunftige Sahregeit zu benüßen.

Die Armee erhielt Befehl, am 1. Dezember um vier Uhr Morgens aufzubrechen, und fich in zwei Rotonnen zu bilben. Diese gablten in Allem 2500 Englander und 1500 Geapons. Der Ungriff murbe gegen ben linken Alugel ber Birmanen gerichtet. Die rechte Rolonne, unter Ben. Cotton, marfchirte am linten Ufer bes Mowein = Rluffes binauf, nach bem Dorfe Oembite. Gen. Campbell, mit ber linten Ro. Ionne, ging burch bie Rurt bei Giiupb, und marfdirte bann am rechten Ufer bes Dowein binauf, um ben von Gen. Cotton allenfalls geworfenen Birmanen bes linken Flügels ben Rudjug abzufchneiben, und bie von benfelben bei lembeb, gegenüber von Gembite, angelegten Berte anzugreifen. Der Kommobore Gir James Brisbane fegelte mit ber flottille bis Da. pabib, und befchof bie bortigen Boben, um bie Aufmerksamkeit bes birmanischen Centrums von bem gegen ihren linken Rlugel gerichteten Ungriff abzulen. ten. Bier Regimenter Geavons blieben als Befatung in Promeb gurud.

Gen. Cotton kam früher bei Sembike, als Gen. Campbell bei Lembeh an. Die Werke waren auf einer Walblöße, zwischen ben Ruinen der Dörfer Sembike und Rialah, angelegt, die Fronte durch das kreuzende Feuer, die Flanken durch den dichten Walb, der Rücken durch den Nowein gedeckt. Gen. Cotton ließ diese Stellung sogleich auf mehreren Punkten bestürmen. Das Feuer der Schaans tödtete oder verwundete 4 Offiziere und 60 Mann. Dann aber wurden die Werke in einigen Minuten erstiegen, und 300 Schaans

und Birmanen in der Verpfählung mit dem Bajonette niedergemacht. Ihr Anführer Maha-Nemiuh besfand sich unter den Lodten. Viele Gold- und Silbergeräthe, schone Baffen, und anderes Gepäde, dann 200 caffanische Pferde wurden erbeutet. — Die Flieshenden eilten Battegaun zu, wurden zwar bei Überssehung des Nowein-Fluffes von Gen. Campbell mit Ranonen lebhaft beschoffen, aber von den durch den langen Marsche erschöpften Engländern nicht verfolgt. Die Truppen kehrten nach Siluph zurück, wo sie die Nacht zubrachten.

Um Morgen des 2. Dezembers brachen die Rolonnen wieder auf, und ruckten gegen Dapabib. Gine Stunde bavon trennten fich bie Truppen, Ben. Cotton jog mit feiner Rolonne rechts, um bie feindliche Stellung zu umgeben, und bann in ber linken Flanke einjubringen. Gen. Campbell bereitete fich, bie Fronte anzugreifen. - Die feindliche Stellung mar febr ftark burch bie Ratur bes bortigen Bobens, ber aus einer Rette von fteilen Sugeln besteht, welche mit bufchigtem, undurchdringlichen Bambus bewachsen find. Gin eingiger fcmaler Weg lief durch die Balber am Fluffe bin= auf, und mar von einer bei ber Theybiuh : Pagode errichteten Batterie bestrichen. Diese fant auf einem vereinzelten fteilen Sugel, ber auf ber Geite gegen ben Rluß in einem Abfturg endete, auf ber Canbfeite burch eine tiefe Odlucht gefdutt mar. Die Bobe mar mit einer Berpfahlung gefront, und mit Ranonen befegt. Bon biefem Punkte lief eine befestigte Linie eine Diertelftunde weit vorwarts gegen Promeb, und bedte bie Rluffeite. Die Linie wendete fich bann in einem rechten Winkel in bas Didicht, und lief auch in biefem noch

. 1

eine Strecke fort, so, baß biese Stellung hier nicht umgangen werben konnte. Der Irawaddy war hier achthundert Ellen breit, und auf dem jenseitigen oder rechten Ufer von einer Reihe steiler Hügel eingesaßt, die mit Baumen bebeckt, und an ein Paar Punkten von den Birmanen beseckt, und an ein Paar Punkten von den Birmanen besetht waren. Sie hatten mit außers ordentlicher Mühe einige Kanonen hinauf gebracht, und in Batterien aufgepflanzt. Um rechten Ufer waren einige Pfahlwerke angelegt, welche Schuddah-Whund Truppen beseth hielten.

Gen. Campbell fam, nach einem Mariche von zwei Stunden, vor Rapabih an. Er ließ zuerst die Werke durch seine Artillerie beschießen. Diese konnte aber auf dem schlechten Wege nicht nabe genug aufgeführt werden, um bedeutende Wirkung hervorzubringen Sir James Brisbane ruckte mit seinen Schiffen in einer Linie auf dem Fluße vor, und beschoß die am rechten Ufer liegenden birmanischen Batterien, welche das Feuer lebhaft erwiederten.

Sobald es schien, daß die englische Artillerie das Feuer des Feindes etwas gedämpft habe, schickte Gen. Campbell den Brigadier Elrington mit seiner Brigade rechts, um den Feind von den Höhen, und aus dessen in dieser Richtung liegenden Werken zu vertreizben. Das 87. Regiment rückte links von Elringtons Rolonne vor, und sollte die sich in das Dickicht auszehnenden Werke nehmen. Oberst Sale, mit dem 13. und 38. Regiment, drang am linken Ufer hinauf, und hatte die Bestimmung, die tiefer liegenden Werke, und dann die Pagode zu stürmen.

Die Rolonnen bewegten fich ju gleicher Beit, unter Bornericall, vorwarts. Brigadier Elrington

gelangte burd bas Didicht in ben Ruden ber Stellung, und eroberte einige vorliegende Berte. Das 58. Re giment, unter Oberftlieutenant Frith, brang guerft in bie Verschanzung auf ben Sugeln ein. Bon bem 13. Regimente unterftugt, überwand Brith alle Sinderniffe, und trieb bie Birmanen von Sobe ju Sobe, bis bie gange, fich eine Stunde in bie lange bebnenbe, Posizion in ber Gewalt ber Englander war. Das 87. Regiment rudte burch bas Didicht, über alle Sinderniffe por, und gelangte in ben Rucken ber Sauptichange. Das 47. Regiment wurde von den hinter Baumen und Bufden verftedten Reinden mit einem lebhaften Reuer empfangen, und erlitt einigen Berluft. - Enblich war, nachdem ber Rampf eine Stunde gemabret, bie feinbliche Linie auf allen Punkten durchbrochen. Rein Biberstand murbe mehr geleiftet. Die Birmanen zogen fich langfam in bie Balber gurud, welche fur europais fche Truppen undurchbringlich maren, und baber bie Berfolgung binberten. Dem Ben. Cotton war fein Berfuch, rechts burch bie Balber zu bringen, und ben Birmanen ben Rudweg abzuschneiben, feblgeschlagen. - Die Englander gablten 6 todte, 6 verwundete Offiziere, bann 160 tobte ober vermundete Golbaten. In den Schanzen maren über 50 Kanonen und das Kriegsgeratbe ber Birmanen, - von ber Rlotte alle birmafchen Boote, und die feindlichen Magazine erobert morben. -

Obwohl ber linke Flügel und bas Centrum bes birmanischen Beeres zersprengt waren, blieb Ochubs bah : Whu n noch immer mit feine Truppen in ben Schangen am rechten Ufer stehen. In ber Nacht vom 4. auf ben 5. Dezember wurde von ben Englandern

auf einer fleinen Infel, in ber Mitte bes Rluffes, eine Morferbatterie errichtet. Diefe und die Rriegeidiffe begannen am Morgen bes 5. Dezembers ibr Feuer zugleich. Gen. Cotton feste mit einem Theile feiner Divifion, und einer Brigabe Raketiers über ben Blug, und vertrieb diefes feindliche Rorps nach turgem Biberftanbe aus zwei binter einanderliegenden Reiben von Schanzen. - Der Berluft ber Birmanen in ben Zagen vom 1. bis 5. Dezember betruggegen Booo Mann. Die verschiedenen Korvs, aus welchen bas Beer bestanben batte, maren nun gang aufgeloft. Bon ben Ochaans blieben nur 2000 Mann jurud. Die übrigen vereinigten fich in ein Rorps, und marschirten nach Saufe. Raum zwei bis breitaufend Mann folgten ben Feldberren nach Meanban und Mellubne. Alle auf ber Strafe nach Meandan angelegten Berichangungen murben unvertheidigt verlaffen; obwohl fie febr gut gemählt, und ftart genug maren, ben Marich ber Englander aufjubalten', und ber birmanifchen Armee Beit ju verfcaffen, fich wieber ju fammeln. -

Die englische Armee wartete in dem Lager bei Situph die Ankunft ihres Gepäckes und Proviants ab. Am 8. Dezember war dasselbe angekommen. Am 9. wurde der Bormarsch von der ersten Division begonnen. Gen. Campbell wollte mit derselben über Battegaun auf Meandan marschiren, wo vermuthlich die feindliche Armee sich wieder sammeln mußte. Gen. Cotton sollte mit der zweiten Division auf der westlichen Straße über Neungbenzik gegen diese Stadt vorrüschen. Der Brigadier Armstrong, mit dem Regiment Royal, wurde auf der Flottille eingeschifft, und hielt sich bei der Vorrückung in gleicher Höhe mit den

ł

beiben ganbkolonnen. Der ausruckenbe Stanb biefer Truppen betrug 4500 Mann, mit 28 Kanonen. Diefesmal blieben nur 2 Regimenter Geapons in Promeh jurud. - Bu gleicher Beit erbielt ber bas englische Rorps in Degu befehligende Oberft Depper ben Befehl, nad Tonabo vorzudringen, und die birmanische Sauptftabt von jener Geite zu bedroben. Gen. Campbell boffte, baf Ben. Morrifon aus Arakan über bie Bebirge in die Chene von Ava gieben, und bann entweder fich am Framadon in unmittelbare Berbindung mit ber Armee feten, ober auf bem rechten Ufer gegen Ava vorruden werbe. Morrison murbe jedoch burch ben übeln Befundheitszustand feines Rorps, Oberft Depper burch ben Mangel an Transportmitteln, und ber Oberft Ridarbs, welcher bie Proving Affam von Birmanen gereinigt batte, burch bie Odwierigkeit, bie biefe Candfcaft von Ober : Ava trennenden muften und ungefunben Begenden ju burchziehen, verhindert, ju den Operagionen bes Ben. Campbell mitzuwirken. -

Die erste Division ruckte mit Gen. Camps bell am 9. und 10. Dezember gegen 4 Meilen burch Wälber vor, welche keine Spur zeigten, jemals bes wohnt worden zu senn, und erreichte Wattegaun. Um 11. wurde diese Kolonne von einem heftigen Sturs me sehr belästigt, und der leimigte Boden der Gegend durch den anhaltenden Regen in einen fast unwandels baren Morast verwandelt. Der Marsch über Seezens gaun und Seinduh blieb in den nächsten Tagen mit den größten Beschwerden verbunden. Die ganz durch näßten Truppen lagerten bei Nachts auf morastigem Boden, und so brach dann unter denselben die Cholera aus. Um 15. hielt sich die Kolonne mehr links, um den

Brawabby ju gewinnen, und gelangte nach einem Marfoe von 11 Meilen auf Saugenbine. Die Ghaans batten bie Sauptstraße verlaffen, und fich gegen bie Balabfe = Berge gewendet, über welche ber Weg nach ihrer Beimat führte. Um 17. lagerte bie erfte Rolonne bei Sabbo, nur mehr 7 englifche Meilen von Mean= bap. Die Rlottille fam an, und bie Berbindung mit ber Rolonne bes Gen. Cotton, welche ebenfalls viele Leute burch bie Cholera verloren batte, murbe an dem nämlichen Abend bergestellt. Ein Beneralftabsoffizier murbe Nachmittags mit einer Patrulle ber leibgarbe vorausgeschickt, und fand De anban von ben Birmanen verlaffen. Die bortige Stellung mar von Matur fart. Die Ruinen von zwei vieredigten Forte lagen auf einer Bobe, die in Beften von dem Rluffe, und auf ber ganbfeite burch einen tiefen moraftigen Grund gebect maren. Erft eine Stunde fruber mar bie Nachbut ber Birmanen abgezogen, und bie Stadt mar gang mit den leichen ber an ber Cholera Berftorbenen, fo wie mit bem Tobe naben Rranken, angefüllt. In ber Entfernung von 5 Meilen hatten fich fieben birmanis fche Rriegsboote auf bem Rluffe, und in einer benach= barten Bai 400 Mann, als Nachhut aufgestellt. Der Sauptmann Dote verfolgte biefelben, griff fie an, eroberte ein Boot, welches mit brei Kanonen belaben war, und nahm einige Mann gefangen.

Die Armee marschirte am nachsten Morgen über . Meand an etwas weiter gegen Norden, und bezog in einer großen Ebene bas Lager. Bon hier aus wurde ber Bramine Rais Guruh an ben birmanischen Sof mit ben englischen Friedensbedingungen abgesendet. — Zwei Lage wurde angehalten, um bas Verpflegewesen vol-

lig zu ordnen. Um 20. wurde nach Ranlah marschiet. Bon Promeh bis Meanday war der Boden flach und sehr fruchtbar gewesen. Jest aber wurde das land hüges licht; die tiefern Gründe waren trocken und unfruchtbar, die Baume verkrüppelt und ausgedörrt. Die schlechte Straße war mit den Leichen der an der Cholera versstorbenen Birmanen fast bedeckt. Die Dörfer waren alle von den Einwohnern verlassen und niedergebrannt.

— Um 25. lagerte das Heer bei Longih am Fraswaddy, wo sich kaum Spuren fanden, daß auf diesser Stelle früher eine ansehnliche Stadt gestanden. Um 26. Dezember wurde, nach einem Marsche von 10 Meisten, das Lager bei dem elenden Dorfe Cod aun wehgenommen.

Der Rommobore Brisbane melbete bem Gen. Campe bell, daß Kollein - Mengieb vom Konige aus Ava mit unbeschränkter Bollmacht ju Unterhandlungen abgeschickt worden, und bereits in Mellubne eingetroffen fen, auch burch ben Birmanen Camengerai biervon bem Rommodore die Unzeige gemacht babe. Gen. Campbell ichickte ben Oberftlieutenant Tibp und Lieutenant Smith nach Mellubne. Die Mittheilungen begannen. Die Birmanen verlangten einen Baffenstillstand von funfundzwanzig Tagen. Dach ben erhaltenen Weisungen antwortete Oberftlieutenant Liby, bag nur vierundzwanzig Stunden fur bie Unterhanblungen ber Bevollmach. tigten jugeftanden werden konnten, und bag in bem Momente, wenn er die birmanische Stellung ohne 216. folug einer Ubereinkunft verlaffen mußte, die Feind. feligfeiten wieder beginnen murden.

Die englische Urmee rudte am 27. Dezember vorwarts, paffirte viele Schanzen, die alle unbefett waren, und machte am 28. Dezember bei Mediungs foeb, 5 englische Meilen von Patanagob, Salt; wo bie Flotte ebenfalls ankam.

Patanagob murde refognoszirt, und unbefett befunden. Um 2g. marichirte die Urmee dabin, und ftellte fich am linken Ufer bes Bramadon, Dellubne, gegenüber. Der Rluß ift bier taufend Ellen breit, und bas rechte Ufer von mehreren, ftufenweise an Bobe abnehmenden Sugelreiben eingefaßt. Un bem Ubbange ber letten Boben lagen bie Erummer bes Forts von Melluhne. Dieses Werk mar ein Viereck mit Wall und Graben, die mit Palifaden und Berhauen verftarkt waren. Es beherrichte bie landfeite, murde aber vom Bluffe ber eingeseben. In ber Mitte lag ein conifder Bugel, und auf diesem eine befestigte Pagobe. Doch waren alle biefe Befestigungen in ganglichem Berfall. Eine Deile füdlich von Dellubne verengt fich ber Flug. Dort hatten die Birmanen, am Rande einer Belfenwand, ein fartes Wert angelegt, und mehrere Ranonen babin gebracht, welche mit ihrem Feuer bie Kabrt auf bem Rluffe fverren konnten. Der Dring Memiabuh befand fich mit einem farten Truppentorps in Mellubne. Außer den Kriegsbooten lagen auch einis ge bundert Sandelsfahrzeuge am rechten Ufer. Gobald biefe bie Englander am linken Ufer ankommen faben, verfucten fie alle jugleich, ben Strom aufwarts gu entkommen. Aber fie wurden burch einige über die Ro. pfe ber Matrofen abgefeuerte Ochuffe in ibrer Klucht aufgehalten. - Eben bamals fuhr ber Rommobore Brisbane, in dem Dampfboote Diana, ben fluß berauf. Die Birmanen feuerten nicht auf ibn, fondern fcidten Kriegsboote ab, welche ibn bei ben Batterien vor. über führten. Er ging mit ber Flottille in einer Linie oberhalb ber birmanischen Fahrzeuge vor Anker, so bag keines berseben mehr entkommen konnte.

Raum hatte Gen. Campbell das Lager am linken Ufer bezogen, fo kam Rai- Guruh von Melluhne hersüber, und melbete, daß die Birmanen-Chefs ernstlich wünschten, die Unterhandlungen zu beginnen. Es wurde nun verabredet, daß am nächsten Tage die beiderseitigen Bevollmächtigten in einem großen Boote, das die Birmanen mitten im Strome vor Anker legen wollten, zusammenkommen sollten.

Um 1. Janner 1826 um zwei Uhr Rachmittags fuhren die Boote mit ben Bevollmachtigten von jedem Ufer ab : von birmanischer Geite Rollein-Mengieb, Rii Bunghi, Attambun Maungkone, und Maha Gilma, - von ber englischen Geite bie Generale Campbell und Cotton, und Rommodore Brisbane, in Begleitung einiger Offiziere. Bei ber erften Bufammenfunft wurden eben die Landabtretungen gefordert, welde bei dem Kongreffe von Neungbengit verlangt murben. Nach langen Gegenreben murbe bie Abtretung von Arakan, Caffan, u. f. w. von Rollein - Mengieh bewilligt. - Im 2. Janner um bie namliche Stunde wurde die zweite Busammenkunft gehalten. Die Gelbentschädigungen wurden besprochen. Die Englander forberten zwei Crore Rupien (zwei Millionen Pfund Sterling), ließen jedoch fpater bie Gine nach, und fetten bie Friften feft, binnen welchen die Undere bezahlt merben follte. -

Am 3. Janner hatte die lette Sigung fatt. Der Traktat wurde von beiden Seiten unterzeichnet und be-flegelt. Die birmanischen Bevollmächtigten verficherten,

baß bie ratifizirte Urkunbe, bie gefangenen Englanber, und bie erfte Gelbrate bis zum 18. Janner im englisschen Lager eingetroffen senn wurden. Gen. Campbell bewilligte den für diese Zeit von den Birmanen angessuchten Waffenstillstand. Um nachsten Morgen wurde ein Attawhun in einem vergoldeten Kriegsboote nach Ava mit ber Friedensurkunde abgeschickt, um die Ratifikazion des Königs einzuholen. Zu gleichem Zwecke wurde der Kapitan Snedgraß nach Calcutta zum Generals Gouverneur mit einem andern Eremplare des Traktates gesendet.

Bon nun mar freier Berkebr gwifden beiben Urmeen, und ber fleine Sanbel, befonbers mit Lebens. mitteln, murbe lebhaft betrieben. Inbeffen arbeiteten bie Birmanen unausgefest an ber Musbefferung ber Reftungswerke von Mellubne. Muf ber Strafe von Mva tamen taglich Scharen gu Fugund gu Pferbe an. Diefe Truppen murben in ben Walbern gelagert, um fie ben Bliden ber Englander ju entziehen. - 2m 17. Jans ner Abends verlangten einige bevollmachtigte Birmanen, weil durch eine, ihnen unbefannte, jufallige Urfache ber ratifigirte Traftat und bie gefangenen Engs lanber von 2lva noch nicht angelangt fenen, eine Berlangerung bes Stillftanbes auf funf ober feche Sage; welches Begehren abgefchlagen murbe. - 2m 18. 3ans ner follten bie beiberfeitigen Bevollmachtigten wieber jufammentreten, um bie ratifigirten Friedensurkunden auszuwechseln. Die Englander fanden icon am Ufer in Bereitschaft, als eine Botichaft von Rollein-Mengieb und Rii Bungbi eintraf, bag fie Beide unwohl fenen, und nicht erfcheinen tonnten. Gen. Campbell fdidte fogleich einige Offiziere über ben Rlug, mit einer

Note, in welcher er verlangte, "daß Melluhne vor Sonnenaufgang des 20. Jänner geräumt werden folle. Der Entschluß muffe dis Mitternacht des 18. Jänner gefaßt seyn. Burde dieser Vorschlag nicht angenommen, so sollten die Feindseligkeiten sogleich beginnen." — Die Deputirten kamen mit den birmanischen Unführern in der Festung von Melluhne, in Kollein-Mengiehs hausse, zusammen. Die Unführer gestanden, daß sie aus Scham, ihr Wort nicht halten zu können, Unpäßlichteit vorgeschüßt hätten, um der Zusammenkunft mit Gen. Campbell auszuweichen. Da sie auf die Note nicht sogleich antworten wollten, so wurde dieselbe in ihren handen gelassen, und die englischen Offiziere kehrten über den Fluß zurück.

Die birmanische Urmee bei Mellubne mar burch bie mabrent bes Stillftandes erhaltenen Berftartungen auf 20,000 Mann gebracht worden. Die Mitternacht (vom 18. - 19.) verging, obne bag von Melluhne eine Botschaft im englischen Sauptquartiere anlangte. Nun wurde fogleich die fcwere Artillerie von ber Flottille am rechten Ufer ausgeschifft. Man vernahm bas Geraufch, bas die Birmanen beim Fallen ber Baume mach. ten, welche fie jur Errichtung von neuen Berpfablungen verwenden wollten. Mit Unbruch bes Sages maren bie englischen Batterien fertig. Aber mehrere fcwere Ranonen lagen noch am Stranbe. Ginige Golbaten wurden binabgeschickt, um fie in die Ochangen bringen ju belfen. Babrent fie fich bamit beschäftigten, bob fich ber Rebel, und es zeigte fich, bag bie Englander fich gan; nabe an ben birmanifden Ochangen befanden; aus welchen jedoch, unbegreiflicher Beife, tein einziger Odug fiel. Much nahm man bie ausgebehnte Bericangung mabr, welche bie Birmanen in biefer eingigen Nacht ju Stande gebracht hatten. Die Befatung bielt fich gang ftill, unter ihren bombenfeften Ochutbachern, und jum Theil auf ben Wallen. Um eilf Uhr Bormittags bes 19. Janners begannen die Englander bas Reuer aus achtundzwanzig Gefdugen mit Augeln und Granaten, fo wie mit congrevifden Raketen. Alle bisber noch fictbar gewesenen Birmanen verfrochen fich in ihre Schlupfwinkel. Aber auch biefe gewährten benfelben' feine Gicherheit; ba bie Befestigung von zwei Seiten eingesehen mar. Doch immer ermieberten bie Birmanen mit feinem Oduffe bas Feuer ber Englanber. Indeffen maren am Morgen bie Truppen am linten Ufer, etwas oberhalb Patanagob, eingeschifft morben, um jur Überfegung bie Rraft bes Stromes ju benüten. Gie maren in vier Rolonnen getheilt. Mit ber erften Brigade, ben koniglichen Regimentern 13 und 38, follte Oberftlieutenant @ ale ben unterften ober füboftlichen Winkel ber Verschanzungen von Mellubne angreifen. Die übrigen brei Brigaden, ber Oberftlieu. tenants Godmin, Blair und Parlby, unterber Rübrung bes Gen. Cotton, follten oberhalb ber Stadt landen, die nordlichen Außenwerke erobern, und ben Birmanen ben Ruckzug abichneiden. - Um ein Ubr fuhren die Schiffe vom linken Ufer ab, und gelangten, wabrend bie englischen Batterien bie feindlichen Berte auf bas lebhaftefte beschoffen, von einem ftarten Winde und ber Stromung unterftust, über ben glug. -Oberftlieutenant Gale fuhr mit feiner Brigade langs ben birmanifchen Schangen, bie jest erft ihr Feuer aus Ranonen und Musketen begonnen batten, raich binab. Ein fleines Boot, in bem fich Gale mit mehreren Ofkzieren befand, tam zuerst bei jener, zum Angriff ausersehenen, suböstlichen Spite von Melluhne an. Der Strand war hoch, und das Boot war bort gegen Kanonenschuffe, aber nicht gegen das Mustetensener geschützt. Zwei Kanonierschaluppen trasen ebenfalls ein, und die Landung wurde begonnen, als die andern Fahrzeuge noch weit zurück waren. In diesem Momente machten die nächsten Birmanen ein heftiges Mustetenseuer, durch welches die Hälfte der Mannschaft des Bootes getroffen, auch der Oberstlieutenant Sale und der Ingenieursieutenant Diekson verwundet wurden. Die Leute aus den beiden Kanonierschaluppen sprangen ans Land, und suchten, da sie zu wenig an Zahl waren, um das Werk anzugreisen, Schutz hinter Sandshügeln, die kaum zehn Klaster von den Wällen lagen.

Als endlich mehrere Schiffe angekommen maren, und bie Truppen and land gefett hatten, ruckten biefelben vor. Gie machten eine Offnung in bem Berbaue, und gelangten bis unter ben Ball, von welchem bie Birmanen auf fie berabfeuerten, und Opeere folen. berten. Bon einem folden murbe ber Dajor grith, welcher bas Rommando ber Brigade übernommen, fower verwundet. Doch bie Leitern murben angelegt, bie Balle erftiegen, und die Birmanen traten in zwei bichten Rolonnen ihren Ruckzug an. Die Englanber maren ju ermudet, um die Feinde ju verfolgen, und befcoffen baber bie Fliebenben nur noch von bem meftlichen Balle ber Stadt. Diefe mar bereits fruber von ber erften Brigade erobert, als Ben. Cottons Ro-Ionnen bie Uberichiffung vollendet batten. Er bemubte fic zwar, burch angemeffene Bewegungen ben Birmanen ben Rudzug abzufdneiben; er tam jeboch ju foat.

Der junge Pring Dem iabub mar Giner ber Letten, bie den Plat verließen. Geine Kanglei, bas Bepade, und bie Rriegskaffe fielen in bie Banbe ber Englander. Gine Menge Kriegsvorrathe murden in ber Stadt gefunden; 79 Gefdute, 20 Sonnen Pulver, 1700 Musteten, und febr viel Betreide, bann 18 vergoldete Kriegeboote und 300 andern Schrzeuge, murben erbeutet. Die Eng. lander gablten nur 71 Mann an Todten und Bermunbeten. - Mus ben gefundenen, auf die Friedensunterhandlung fich beziehenden Urfunden und Brieffcaften ging bervor, daß die Birmanen noch nicht ernftlich an ben Frieden gedacht, fondern durch bie Unterbandlungen und ben Stillftand nur Beit ju gewinnen gefucht batten, um ibre neuerrichteten Truppen gu fammeln; ferners, daß der Unterhandler Rai . Burub verratherifder Beife bie Birmanen felbft gur Fortfepung bes Rrieges ermuntert, und denfelben febr irrige Berichte über bie Lage ber englischen Urmee gemacht batte. -

Um 20. wurden die Werke von Melluhne zerftort, bas birmanische Pulver ins Wasser geworfen, die Kannonen und Vorrathe hinweggeführt, die gesammten Verpfählungen, hölzernen Wälle und Verhaue in Brand gesteckt, und ganz Melluhne durch die sich verbreitens den Flammen in einen Uschnhaufen verwandelt.

Um 25. Janner fette bie erste Division ben Marsch von Patanagoh gegen Norden fort. — Sie legte 6 Meilen bis Meingubn, am 26. 8 Meilen bis Jehangumwah zuruck. Der Brigadier Shawe we war schon am 20. Janner mit ben Regimenten 47 und 78 nach ber fünfzig (englische) Meilen landeinwarts gelegenen Stadt Taundwain gesendet worden, um für

bas Beer Rinder berbeiguschaffen. Er traf am 24. Janner in jener Stadt ein; gerftreute unterwegs mehrere fleine birmanifche Ocharen, und es gelang ibm fobann, einiges Ochlachtvieh zusammenzubringen. - Um 27. Sanner tam bas Beer nach Mogway. Das 43. Madrafer Geapons = Regiment, mar icon am 26. Sanner bort eingetroffen, und murbe in ber " Nacht von den Birmanen, unter Montungbos gub. rung, febr beunrubigt. Erft als bas gange englifche Beer anrudte, wichen biefe birmanifden Truppen in bie Balber jurud. - Um 28. Janner marfchirte bas Beer bei ber am andern (rechten) Ufer liegenden Stadt Mem. bub vorbei. Sier batten, nach ber Riederlage bei Del-Iubne, Pring Memiabuh und die Generale angehalten, jogen aber bald nach Schalain-Miub, wo Menjagbi, ein Bruber ber Koniginn, mit einer farten Referve aufgestellt mar. Un ber Marschstraße lagen eis nige verlaffene Dorfer. Um 29. fam bas Beer nach Wetmaschuth, welches Montungbo mit feinem Rorps erft in ber letten Racht verlaffen batte. Es bieß, baß fich berfelbe 12 Meilen vorwarts, bei Bannang. beun, aufstellen werbe. Daber machte Ben. Cotton am 30. Janner einen Rafttag, und fchickte einen Generalftabsoffizier mit ber auf 34 Reiter geschmolzenen Leibgarde ab, ben Feind zu rekognosziren. Diefer erreichte 2 Meilen vom Dorfe Betmaschuth ben feindliden Nachtrab von 500 Mann, ichlug und gerftreute benfelben. Montungbo enbete in biefem Gefechte fein Leben. - 2m 31. Janner ging ber Marich nach Capandnjoung, 3 Meilen von Zannangheun. -

Um Ubend tamen auf einem Boote, aus Ava auf Parole entlaffen, ber Felbargt Sanbford, brei engli-

fche friegsgefangene Soldaten und der Bootsmann einer Kanonen Brigg an. Sie waren von dem ameristanischen Missionar Price, dann dem Beamten Lamenzerai und zwei andern Birmanen begleitet. Price war beauftragt, an der friedlichen Ausgleichung mir der englischen Armee zu arbeiten. Am 1. Februar kehrten Price und Sandford nach Ava zurück, mit dem Entsschliche des Gen. Campbell: "daß er in den nächsten zwölf Tagen nicht über Pagam-Miuh vorrücken wolle, während welcher Zeit er den ratifizirten Vertrag, die Kriegsgefangenen, und 25 Lacks Rupien aus Ava zu ershalten erwarte."

Das Beer marichirte am 1. Februar burch Bap= nangheum bis gur Stadt Santabein, und fam am 5. bei Datangpeb an. Diefer Ort liegt am Gramabby, gegenüber von Gembeghiun, bem Punkte, nach welchem die fruber im Untrage gewesenen Operagionen ber in Arakan ftebenben englischen Eruppen batten gerichtet werben follen. Doch biefe maren burch ben übeln Buftand jenes Korps ganglich vereitelt worden. - Pring Memiabub batte bier an Verschanzungen arbeiten laffen, beren Beenbigung burch bie fcnelle Untunft ber Englander gebindert murbe. Geine Truppen, und jene, welche unter Pring Mengaghi bei Schalain : Miub gefanden, fammelten fich bei Dagam = Miub, ber alten Sauptstadt bes Reiches. Diefes Beer gablte bis nun 15,000 Mann, und bie neuen Unwerbungen, welche 40,000 Mann liefern follten, hatten, auch bei einem ungewöhnlich großen Sandgelbe, nur geringen Fortgang. Gin neuer Feldberr, Raimbun Barein, übernahm bas Rommando. 2m 8. Februar ftellte berfelbe bas birmanifche Seer jur Ochlacht auf. 8000

Mann ließ er in den Werken von Pagam = Miuh. Er felbst nahm mit den übrigen Truppen brei Deilen vorwarts, bei der lodagunga-Pagode, eine halbmondsförmige Stellung, in welcher er die Englander erwarten wollte.

In ber Macht jog Ben. Campbell bie nachften Truppen zusammen. Da Oberft Ochawe mit feinen zwei Regimentern noch nicht von Laundwain gurudgetoms men, auch mehrere andere Abtheilungen entfendet maren, fo gablte bas englische Beer nicht mehr als goo Europaer, 900 Seapons, in Allem 1800 Mann unter ben Baffen. Gen. Campbell rudte am Morgen bes q. Rebruars vorwarts, und nabte ber feindlichen Stellung. Die Birmanen fturgten von beiben Flugeln vor, um die Englander einzuschließen. Aber Campbell griff felbst mit bem tonigliden 13. leichten Infanterie = Regiment ben linten Flügel ber Birmanen an, und gerftreute benfelben ganglich. Diefes Regiment wurde nun von 600 caffanichen Reitern angefallen, welche aber burd bas lebhafte Reuer ber reitenben Artillerie gurud. gewiesen wurden. - Gen. Cotton mit bem 38. Res giment griff ben rechten Flügel mit bem Bajonett an, marf bie Birmanen, und verfolgte bie Rliebenben. Eine Ochange, die biefen glügel bedte, murbe erfturmt, bie Befatung an ben Fluß gebrangt, und theile mit bem Bajonett niedergestoßen, theils in bas Baffer gefprengt. Ein Ungriff, welchen die Birmanen ju eben biefer Beit auf bas englische Centrum machten, murbe von bem 41. und 89. Regiment jurudgefchlagen. Mun ruckten die Englander auf Pagam = Miub, bas von bem 13. leichten Infanterie : Regimente, nach geringem Biderftande, mit Sturm erobert murbe. Sunfunbfünfzig Kanonen und eine Menge Munizion fielen in die Sande der Sieger. Diese zählten nur 18 Lobte und Vermundete. —

Durch biefe Schlacht waren bie gesammten Streitfrafte, mit welchen die Birmanen die Fortichritte ber Englander aufzuhalten versucht batten, vernichtet. 3mis fchen Pagam = Miuh und ber Sauptftadt gab es feine Truppen mehr, als eine Ochar von 1500 aus ber Ochlacht enttommenen Flüchtlingen, welche fich bei Deppanbine, fünfundzwanzig englische Meilen von ber Sauptftabt, fammelten. Dort fanden fich auch ber Pring Demiabub, Rii Bunghi und Rollein - Menghi ein. In ber Sauptstadt Uva befand fich nur noch die gegen 5000 Mann gablende tonigliche Leibmache. - Das englifche Beer lag einige Lage in Pagam = Miub ftill. Um 13. Rebruar tamen Price und Sandford aus Ava wieder, melbeten, daß ber Ronig alle Urtifel bes Eraftates genehmige, und baten in beffem Auftrag, bie weitere Borrudung gegen Ava einzustellen. Da aber meber bie friegsgefangenen Englander, noch bie bestimmte Belbfumme angekommen maren, fo murben alle Untrage abgewiesen, und Price kehrte nochmals nach 2(va juruck. --

Um 14. und 15. waren bie erwarteten Borrathe, und Oberst Schawe mit seiner Kolonne, eingetroffen. Um 16. brach bas kleine Seer auf, und marschirte bis Paulain, am 18. bis Dichebbai. Sier erschienen bie Missionare Price und Jubson als Bevollmächtigte bes Königs, welche siebenundvierzig kriegsgefangene Engländer überbrachten, und sechs Lacks Ruppien (60,000 Pfund Sterlinge) anboten, wenn die Armee Salt machen wollte. Gen. Campbell antwortete: "Es müßten

alle englische Kriegsgefangenen, fünfundzwanzig Lads Rupien, und ber ratifizirte Friedensvertrag, binnen fünf Tagen übergeben worden fenn; sonst wurden bie bisherigen Bedingungen geandert, und weit hartere vorgeschrieben werden." —

In Ava waren Hof und Wolk mit größter Furcht erfüllt, und bereit, diese Hauptstadt sliehend zu verslassen. — Die Bevollmächtigten kehrten mit jenem Ultimatum nach Ava zurück. Am 19. brach das Heer auf, und rückte nach Taundwain, am 20. nach Gungwain, — am 21. nach Tirup=Miuh, — am 22., nachdem sie am Zusammensluß des Kenzduen mit dem Irawaddy vorbeigezogen, nach Yandas buh, drei Märsche von Ava. — Noch ein Tag war übrig von den fünsen, welche das Ultimatum dem Hose von Ava zugestanden, um den Frieden so anzunehmen, wie er diktirt worden. Wenn dieser ohne Entscheidung verstrich, so mußte die Hauptstadt erstürmt werden. —

Wor wenigen Tagen war ein Bericht vom Oberst Pe pp er eingelaufen, ber die Truppen bei Pegu besehligte, in welchem ein mißlungener Ungriff auf Sittang gemelbet wurde. Bu Yandabuh aber traf ein zweiter Bericht ein, der die Eroberung dieser Stadt melbete. Oberst Pepper hatte mit der Tongho anzugreisen bestimmten Kolonne Pegu im Dezember verlassen. Als er zu Schoge in ankam, war Sitang, eine am kinken Ufer des gleichnamigen Flusses liegende Stadt, noch vom Feinde beseht. Um diesen dort zu vertreiben, wurde der Oberstlieutenant Conry, mit dem 3. leichsten Madraser Infanterie Regiment, dahin zurückgesschielt. Conry traf am 5. Jänner 1826 vor Sitang ein, bestürmte den Plat ohne Erfolg, und wurde selbst auf

einer Sturmleiter getödtet. Außerdem betrug ber Berlust an Todten und Verwundeten 30 Mann, nehst 1 Offizier, der getödtet, 3 Offizieren, die verwundet wurben. — Sobald Oberst Pepper von diesem Unfalle Renntniß erhielt, eilte er selbst mit einem Theile des Madraser europäischen Regiments, und einer Ubtheilung Seapops nach Sitang. Am Morgen des 11. Jänner wurde der Plat durch einige Stunden beschosesen. Dann theilte Pepper seine Truppe in drei Kolonnen, führte sie zum Sturme, und eroberte die Berpfählung, mit einem Verluste von 2 todten, 5 verwundeten Offizieren, und 80 Mann an todten und
verwundeten Soldaten. Die Virmanen hatten 300 Todte verloren. —

Raum batte bie Urmee am 22. Februar bas Cager bei Danbabub bezogen, ale bie Bevollmachtigten bes Konig von Ava: ber erfte Minister Laikaing Bunghi, ber Uttambun Schwaguin, und ber altefte Bundock bes toniglichen Rathes, auf ihren Booten eintrafen. Die Gefangenen und funfundzwanzig Lacks Rupien murden übergeben. Bei ber Bufammenkunft am 23. Februar mit Gen. Campbell, in beffem Belte, murbe bie ihnen vom Ronige ertheilte Bollmacht vorgelegt, - bann der Friedensvertrag, fo wie er ju Mellubne entworfen worden, gelefen, und alle Punkte beffelben ohne Widerrebe angenommen. Gie verfprachen außer dem noch, die nothigen Boote berbeiguschaffen, um 5000 Mann auf bem Fluffe nach Rangubn zu bringen, bie gefangen gehaltenen europaischen Raufleute für ihre Berlufte binnen funf Tagen zu entschädigen, und einen Befdaftstrager bei dem englifden Beneral-Bouverneur in Oftindien ju unterhalten. Die ermabnte erfte Gum=

me ber Rontribugion bestand, - außer einigen Goldund Gilber = Barren aus dem Schape des Konigs, meiftens in goldenen und filbernen Bedern, Rleinodien, und Mungen verschiebener Ragionen, welche von ben Einwohnern der Sauptstadt zusammengebracht worben. - Um 24. Februar Nachmittags um vier Uhr erfolgte Die feierliche Unterzeichnung bes Friedensvertrages. -Um 26. murben einige Offiziere mit Geschenten fur ben Ronig nach Ava abgesendet. Gie famen bis ju bem Lager bei Deppandine, murden bort aber verftanbigt, baf. der König in seiner dermaligen betrübten Lage keine Fremden empfangen wolle. Gleich darauf anderte jedoch der König seinen Ginn, und ließ die Offiziere durch ein vergoldetes Kriegsboot abholen. Sie erhielten in Ava eine öffentliche Audienz, wurden mit birmanis fchen Chrentiteln ausgezeichnet, und fehrten am 4. Mark, mit Geschenken von geringem Berthe fur Gen. Campbell, nach Dandabuh gurud. -

In ben nächstfolgenden Tagen trat die englische Armee den Ruckzug an: ein Theil ging zu Lande über Promeh; ein anderer schiffte auf dem Irawaddy nach Ranguhn. Eine dritte Kolonne, welche nur aus dem 18. Madraser Seapons-Regiment, 50 Pionieren und 36 Elephanten bestand, marschirte über das Gebirge Anumektupiuh oder Yomadungh nach Aeng in Araskan. Sie brach am 6. März von Pandabuh auf, und kam am 26. des nämlichen Monats, — über Pakansgeh, wo sie den Irawaddy übersetze, — über Semsbeghiun, Schalain = Miuh, über die Flüsse Moh und Mine, — durch das Land der Kieans und die Stadt Napeh = Miuh, endlich durch das Hochgebirge, — zu Neng an. So hatten diese Truppen einen höchst bes

schwerlichen Weg von hundert und vierundzwanzig englischen Meilen in kurzer Zeit zurückgelegt, und es durch die That erwiesen, daß die Armee des Gen. Morrison im Herbste 1825 auf eben diesem Wege hatte nach Ava einrücken, den Winter in dem westlichen Theile dieses Reiches zubringen, und zu den letzten Operazionen entscheidend mitwirken können.

Der Verluft der Englander in allen Gefechten biefes Rrieges wurde auf Jooo Mann berechnet. Die Sterblichkeit durch Krankheiten war ungeheuer; aber hierstber find keine Berechnungen erschienen. In Ranguhn allein waren 2000 Europäer und wenigstens 5000 Geappops verstorben. In Arakan wurde ebenfalls, wie schon erwähnt, eine große Menge Soldaten durch Seuchen dahin gerafft. — Auch noch auf der Rückfahrt nach Oftindien starben viele hundert Mann auf den Schiffen.

Im Frühjahr schiffte sich die Mehrzahl der englischen Truppen nach Calcutta und Madras ein. Nur einige Regimenter blieben in Ranguhn stehen, bis die zweite Summe von fünfundzwanzig Lacks Rupien im September 1826 bezahlt war. Dann begab sich Gen. Cotton mit den letten Truppen nach der neuen, bei Martaban an der Mündung des Flusses Thaluan anz gelegten, Stadt Umber stat own, welche die Hauptsstadt der auf jener Seite an England abgetretenen Propingen werden soll. Zwei königliche Regimenter und die nöthige Anzahl Seapops wurden zur Besatung derselben bestimmt.

Das Gebiet ber englischen Kompagnie in Indien wurde in dem Frieden von Yandabuh mit folgenden Ländern vermehrt:

Aratan, welches bie vier Provingen Aratan,

Ramrih, Diched ub a und Sandowan begreift; ein Land, welches mit Gebuschen und Balbern bedeckt, von einer Menge von Bachen und Seebuchten burchschnitten, und schlecht bevölkert ift; — wo die Ufersstädte nur zu Baffer unter sich in Berbindung stehen können; — das kein anderes Produkt liefert als Salz, und deffen Verwaltungskosten die Einkunfte weit überskeigen. In militarischer hinsicht ist die dadurch den Englandern gewonnene natürliche Grenze der Yomasdung und Anumektupiuh Gebirge sehr vortheilhaft. In ökonomischer Beziehung fallt Arakan den Finanzen ber indischen Regierung nur zur Last.

Die Provingen Deb, Lavon, Mergui, und Zenafferim, mit den bagu gehörigen Infeln, merben burd ben fich in ben Meerbufen von Martaban ergießenden Thaluan - Fluß, als bie naturliche Grenge, von dem birmanischen Gebiete geschieden. Diese Bandschaften baben ein gesundes Klima. Die Erwerbung ift wichtig und nutlich fur ben Sandel mit Giam und Malana, und felbft mit China. Der Safen von Derqui ift gut; bie größten Ochiffe tonnen in bemfelben einlaufen, und finden bort fichern Untergrund. Die großen Leak. Balber, die am Thaluan - Fluffe liegen, versprechen eine reiche, leicht zu transportfrende Musbeute von diesem trefflichen Schiffsbaubolze. Die Bevblkerung betrug 1826 nur 40,000 Geelen. Gie murbe aber in ben nachften Jahren burch bie Ginmanberung vieler Dequer vermebrt.

Der König von Ava verzichtete auf jeden Ginfluß, ben er bisher auf bas Fürstenthum Affam, die benachsbarten Kleinen Staaten Rasch ar und Dichinte ba, und bas Reich Munipubr (Caffan) genommen, und

biefe mittelbare politifche Dbergewalt ging alfo eben= falls auf die oftindifche Rompagnie über. 21 ffam follte, bem Ramen nach, feine eingebornen Fürften behalten, in ber That aber von ber englifden Rompagnie regiert werben. Diefes Land ift menfchenleer und ohne Ertragniffe. Die Rompagnie gewann baburch einige Sunbert Quabratmeilen Landes voll Bergen, Balbern und Do= raften, die ibr Gorgen und Mustagen verurfachen. -Gomber Gingh wurde unter englifdem Odute in die Berrichaft von Munipubr wieder eingefest, und von bem Sofe ju Uva als Rabichab anerkannt. Diefer Fürft muß, feiner eigenen Erifteng wegen, England treu ergeben bleiben, und bient alfo mit feinem Canbe ber bengalifden Proving Gilbet als Schugmehr. Das Land Munipubr ift eine Bilbnig, und fest baber jeber Beeresbewegung ungablige naturliche Sinberniffe entgegen. Sonft aber ift biefe mittelbare Erwerbung fur England von feinem, am wenigsten von finangiellem Rugen. - Der Sof von Uva batte in Allem burch jenen Traktat ben britten Theil feines im Jahre 1823 befeffenen Gebietes abgetreten. Diefe bedeutenbe Comadung eines fo gefährlichen Nachbars bleibt immer ein großer Gewinn fur bas englische Oftindien. - Die ftipulirte Kontribugion von einer Crore Ruvien (einer Million Pfund Sterling) erfette ber Rompagnie, einen Theil ber Kriegstoften, welche, fo fdwach bie in biefem Rriege verwendete Dacht immer mar, ungeheuer groß gemefen fenn follen. - Die birmanifche Regierung gemabrte auch allen ihren Unterthanen, fo wie ben im Lande mobnenden Fremben, welche gegen fie feindfe= lig, und fur bie englische Expedizion gewirkt, eine volltommene Umneftie. Gie geftattete, bag ein englifder

Gefandter, mit einer Bebedung von 50 Dann, fich in ber Refibeng aufbalte, und verfprach, ebenfalls an ben Git ber englisch = oftinbischen Regierung einen Minifter gu fenden. Ein Sandelsvertrag follte zwifden ben beiben Dachten gefchloffen, und bie Abgaben ber beiberfeitigen Odiffe in den gegenseitigen Bafen follten auf gleichen Rug gefett werben. Der Konig von Siam wurde in ben Bertrag eingeschloffen. - Diefe barten Bebingungen mußten ben Birmanen auferlegt werben, um ihren Stolz und ihre Rriegeluft zu breden, - benfelben die Dacht zu benehmen, Benga-Ien ferner zu bedroben, und die Kompagnie fur bie Roften biefes Rrieges, wenigstens jum Theil, ju enticabigen. Der Sauptzwed icheint erreicht, und bie Rube in jenen fernen Begenben fur bie Butunft gefichert gu. fenn. -

. 1.4

## II.

Geschichte des Feldzugs 1788 der f. f. Saupt= armee gegen die Turfen.

(S a) [ u g.)

Unterbeffen waren bie Turken in Pancfova burch malacifche Bauern von dem Vorausgeben des Pontonstrains benachrichtigt worden. Es brachen baber noch am 17. Oktober, einige Stunden vor Mitternacht, gegen 600 Spahis von Pancsova auf, jogen, geführt durch ihre Spione, über Czrepai, Usbin rechts laffend, gegen Thomaffovack, erreichten unter Begunftigung bes Mebels ungefeben bie Temes, paffirten biefelbe burch eine Furt unterhalb ber gefchlagenen Brude, und überfielen nun, eingebullt in den bichten Rebel, die meiftens um die Beuer Belagerten mit einer folden Bebenbigfeit, bag es ben menigften Leuten gelang, ju ihren Gewehren zu tommen. Diese Benigen, an ihrer Spige ber Sauptmann Rabivojevics, mehrten fich tapfer; allein fie mußten ber Debrzahl unterliegen; ber Sauptmann, ein Offizier von Lacy, 60 Scharficuten, 20 Mann von Lacy, 2 Pontoniers und 12 Fuhrmefens-Enechte murben getobtet, und ihnen bie Ropfe abgefonitten.

Gen. Lilien, ber icon feit zwei Uhr Morgens in feinem Lager in Bereitschaft ftand, ließ bei ben erften Flintenschuffen, bie gebort wurden, seine Ravallerie auffigen, und eilte mit ihr gegen Thomassonat; bie

Infanterie folgte nach. Allein bie Gpabis batten, mit Burudlaffung von 19 Tobten, icon wieder ihren Beg jurud burch die Temes genommen, nachdem fie vorher bas Seumagagin angegundet, und mehrere Gefangene mit fich fortgeschleppt hatten. Doch gang ungestraft folten fie nicht entkommen; ber Oberftlieutenant Rauen= borf von Burmfer Sufaren, welcher in Usbin bas Feuer in feinem Ruden borte, flieg fonell mit feiner Dann= foaft ju Pferde, und ritt im icarfen Erabe dem Schalle zu, der ibn bald auf den rechten Beg den Türken entgegen führte; bie in großer Unordnung ihres Beges ritten. Oberftlieutenant Dauendorf griff fie, unbeforgt um ihrer Bahl, muthig an, todtete bei 40 Dann, nahm 10 Mann gefangen, und verfolgte bie übrigen noch bei einer Stunde Beges; wobei mehrere ber oftreicifden Befangenen befreit murben.

Die Hauptarmee hielt am 19. Oktober in Thomaffovacz Rafttag, marschirte am 20. nach Gzakula, und war durch den Mangel an Fourrage gezwungen, auch hier wieder Rasttag zu machen. Susaren Patrule len wurden in der Nacht nach Jabuka geschickt; wo sie mehrere Türken fanden, von denen sie einige zussammenhieben, und deren vier als Gesangene einbrachsten. Nach Aussage dieser Lettern war Pancsova von zwei Bassas mit ungefähr 12 bis 15,000 Mann besetz.

In Satula traf ein Bericht von dem Gen. Grasfen Sarrach ein, welcher meldete, daß zur nämlichen Beit, als Gen. d'Alton Weißtirchen befett habe, er die Eurten aus Ujpalanka vertrieben hatten, bei welcher Geslegenheit ein Baffa, nebst 13 Turken, 3 Fahnen und 58 Pferde gefangen worden sepen. 400 Janitscharen hatten auf 13 Tichaiten fich gerettet, und wacen enthommen.

Er hatte aber einer Partie Spahis von 4 bis 500 Mann, welche sich in die Schanze bei Ujpalanka ges worfen hatten, beshalb freien Abzug mit ihren Waffen gemahren zu muffen geglaubt, weil diese Redute ohne vieles Blutvergießen und ohne Leitern nicht ware zu nehmen gewesen. Gen. Graf Harrach hatte in diesen Tagen 6 Offiziere, 50 Mann an Tobten, 7 Offiziere und 250 Mann an Blessirten, und 14 Pferbe verloren.

Um 22. marfcbirte bie Urmee nach Jabuta. Geis ne Majeftat ber Raifer hatte beschloffen, am nachsten Tage Pancfova anzugreifen. Es murben bagu alle Borbereitungen am 23. gemacht; weil man glaubte, baß man Panfcova obne einen ernfthaften Ochlag nicht murbe nehmen tonnen. Allein als man am 24. fich eben gegen biefe Stadt in Marich fegen wollte, murbe gemelbet, Pancfoya ftebe in Rlammen; mas ben Ruckjug ber Turten anzubeuten ichien. Dieferfte Majors-Divifion von Burmfer Sufaren murbe auf Retognoszis rung babin geschickt, fand bie brennenbe Stadt von Allen verlaffen, und erreichte rudwarts berfelben nach einer Stunde ben Nachtrab bes Feindes, ben fie angriff, und ber feinen Baffa und mehrere Zurten tobt auf dem Plate ließ. Die Division verlor einen Ritt. meifter und noch 20 Bemeine an Tobten, und 16 Blef. firte. Das Pferd bes Baffa mit feiner gangen Ruftung fiel in die Bande ber Bufaren. Die Turten fchifften fic an diefem Lage alle nach Belgrad ein. Die Ruinen von Pancfova murben burch ben &DR. Grafen Brechainville mit 5 Bataillons befest.

Bon Pancofva aus fah man bei Belgrad ein gros fes Lager. Much hatte man Nachricht, bag bie Turken bei ber Festung eine Brude über bie Save vorbereite

ten. Dieß, und eine aufgefangene Depefche bes Grofivegiers an den Gerastier Abby Baffa, Gouverneur von Belgrad, ließ vermuthen, daß die Turten wirklich 26ficten auf Gemlin batten. Daber befolog der Raifer, bie Sauptarmee nochmals ju theilen, und 10 Batail-Ions mit 12 Estadrons, mit der nothigen Referve-Artillerie, unter bem ADR. Grafen Clairfant zwischen Jabuta, Pancfova und Rubin im Banat guruckzulaffen, mit den übrigen 16 Bataillons und 18 Estadrons nach Gemlin ju marichiren. Im 25. Ottober lagerte biefer lettere Theil ber Sauptarmee bei Oppova, paffirte am 26. auf ber Brude von Gaurdut bie Donau, lagerte bei Bellegisch, und traf am 27. im las ger von Semlin ein. Seine Majeftat ber Raifer umritt gleich nach feiner Unfunft , in Begleitung Geiner Koniglichen Sobeit bes Ergbergog Frang und bes &D. Lacy, alle Retranchements von Gemlin, welche er in gutem Stande fand. Der Raifer murbe bei biefer Belegenheit burch bundert Ranonenschuffe aus Belgrad begruft, die jedoch mit icharfer Ladung gegen un= fere fervifden Freiwilligen gerichtet maren, welche bie Borpoften gegen bas Ufer ber Gave batten.

So wie die Türken Pancsova; ohne einen Angriff zu erwarten, verlaffen hatten, so verließen sie am 31. Oktober auch das ganze Banat, nachdem sie alle Werzte bei der veteranischen Söhle zerkört, und bei Mehazdia, welches sie zu befestigen angefangen, eine sechspfündige östreichische Kanone und 80 Zentner Pulver zurückgelaffen hatten. Mehadia wurde fürd Erste sogleich durch die Oberst Division von Gräven Jusaren, und 150 Mann des walachisch zillyrischen Grenzregiments welche durch die Allmasch dahin gelangten.

FME. Graf Wartensleben nahm bann Besit von feisner frühern Stellung, ließ die Gegend vorwärts bis an die Donau mit einem Aviso-Korps von Kavallerie bewachen, und somit war das ganze Banat von seinen barbarischen Gasten befreit. —

Da wir nun die Sauptarmee wieder in ihre fruhere Stellung bei Gemlin zurudgeführt haben, fo find wir unfern Lefern noch Bericht schuldig über bas, was Merkwurdiges wahrend diefer Zeit in dem Lager von Sem lin vorgefallen war.

Bom 12. Muguft, bem Tage bes Ubmariches ber Sauptarmee, bis jum 29. beffelben Monats mar alles fo rubig bei Gemlin und bem Damme von Befdania, baß man batte glauben tonnen, es beftande ein wirklicher Baffenftillftand unter ben beiden Eriegführenden Darteien. Um 30. Muguft murben einige Sundert Mann von unferer Geite fommanbirt, um bas Robr in bem ausgetrochneten Bette ber Dunawiga abzuhauen. Die Belgraber Befagung nabm bieg übel, und machte ben gangen Sag bindurch aus ber oberen und unteren Feftung ein anhaltenbes Ranonenfeuer auf bie Urbeiten; jedoch obne Chaben ju thun. Dier Tichaiten ber Eurfen , welche am Ubenbe biefes Tages fich ber Munbung ber Dunamiga naberten, und unfere Borpoften mit ibren Doppelhaten ju belaftigen anfingen, murben burch bie achtzebnofundigen Ranonen ber großen Gemliner Redute fonell jurudgewiesen; indem ber erfte Rano= nenfduß eine ber Ticaiten in Grund bobrte; worauf bie anbern eifents jurud nach Belgrab feuerten, jes boch feine unbeschäbigt bavon fam.

Wom 31. Auguft bis g. September mar wieber alles rubig. Allein in ber Nacht vom 8. auf ben g. Sep-

tember errichteten bie Turten Batterien auf ber großen Rriegsinsel und auf ber Bigennerinsel, jebe von 4 fomeren Ranonen. Bu gleicher Beit wurden bei 3000 Opebis und über 6000 Janiticharen auf bem Saufpit ausgefchifft. Im q. mit bem Grauen bes Lages fingen bie Batterien auf ben beiben Infeln ihr Reuer auf Gemlin und tie Verschanzungen bes Dammes an. Die Gpabis rudten in mehreren großen Saufen über bas Bett ber ausgetrocineten großen Dunawita vor, mabrend Die Janiticharen fich im Robr verftedt bielten. Der Unariff ber Cpabis auf unfere Reldmachen, ibrer Ubergabl bewußt, war angerft tubn, fo lange biefe fich obne ibre Unterflutungspoften folugen. Doch bei bem erften Rononenschuffe maren alle Truppen ins Gewehr getreten, und ber Ben. Pring Balbet ructe, fo wie er bie gelbwachen gebrangt fab, mit ber Oberft : Divifion von Befdwit Ruraffier, ber Majors - Divifion von Joseph Tostana Dragoner, unter Unführung bes Oberften Grafen Bellegarbe, und mit 3 Bugen von Dodena Ublanen gegen ben größten Saufen der Spabis vor, und griff ibn mit diefer vereinten Ravallerie entschloffen an. Ochon bie Borrudung brachte bie Grabis jum Stillfteben. Als aber bie tapfern Reiter jum Ginhauen tamen, und ber Rittmeifter Egermann von Joseph Tostana Dragoner die Feinde ju gleicher Beit in die Flanke nabm, ba bielten fie feinen Augenblid Stand, und wurden mit Berluft auf ihre Infanterie gurudgeworfen. Gin zweiter Berfuch, ben fie bier machten, murbe ebenfo, nur mit großerem Berlufte von ihrer Seite, abgewiesen; mobei fie burch einen Rlankenangriff einer Divifion Burmfer - Sufaren, gleich anfangs in Berwirr bracht wurben. Die Janitidaren bie, fich felbft

nicht aus ihrem Verstede heraus wagten, sorberten bie Spahis zu einer nochmaligen Wiederholung des Angriffs auf, und als diese sich weigerten, so schoffen sie selbst auf ihre eigenen Leute; wodurch bei 60 Spahis niedergesstreckt wurden. Die Türken hielten sich nun unter dem Schutze des Belgrader Geschützes, und jenes der Kriegsinsel, noch eine Weile auf dem Sauspitz; dann schifften sie sich wieder ein, und subren nach Belgrad zurück. Wir verloren an diesem Tage 22 Todte und 33 Verwundete, nehst 65 Pferden. Die Türken ließen und dagegen, ohne jene, die sie mit sich fortschleppten, 194 Todte zu begraben zurück.

Bon 11. bis 22. Geptember mar wieder alles rubig. Un biefem Tage bemerkte man, bag ber größte Theil der bei Belgrad ftazionirten Donaufriegsfahrzeuge abwarts gegen Pancfova fubr. Much bemerkte man von bem Beschaniger Observatorium, daß ber größte Theil ber Befatung bie Feftung verließ, um ins Banat auf Raub auszugeben. Diefe Bewegung foll von ber 21rt gewesen fenn, daß der Baffa von Belgrad, in den Lagen zwischen bem 22. und 25. Geptember, kaum Berr über einige Sundert Turfen in ber Reftung mar; ba fie fich nicht halten ließen, fich um Beute umgufeben. Der Major Mihalovich, von Ferne Augenzeuge biefer Musmanderung, und burch einen Aberlaufer noch naber von diefem Umftande unterrichtet, machte dem fommandirenden R3M. Baron Gemmingen den Borichlag, ben Alugenblick zu benuten, um fich Belgrads burch Uberrumpelung zu bemeiftern, und erbot fich, mit feis nem Freitorpe ben Ochlag auszuführen, wenn ber Rom= manbirende ibm eine binlangliche Unterftugung jum Rudhalt jufidern murbe. Doch ebe ber Feldzeugmeifter

bierüber sich entschieden hatte, war die Besatung in die Stadt juruckgekehrt. — In allen diesen Tagen fiel nichts Feindliches vor. Um 2. Oktober, so wie am 3., dauerte ununterbrochenes Kanonenfeuer aus der Festung und den Werken der untern Stadt; zur Begrüsung der Donaustottille, welche mit 60 Tschaiken und 3 halbgaleeren wieder von Unten dorthin zurückkehrte. Dieser Gruß wurde von allen Kriegsfahrzeugen erwiedert.

Um 13. Oktober griffen 20 türkische Tschaiken und 5 Galeeren unsere hinter der Kriegeinsel stagionirte Flot-tille an. Die Kanonade zwischen Beiden dauerte den ganzen Tag, ohne daß irgend ein Schiff mit dem andern handgemein geworden ware. Es entschied sich nichts, und Abends zogen sich die Türken wieder unter die Kanonen der Festung zurud.

Zwischen bem 14. und 19. Oktober sah man viele türkische Kriegsfahrzeuge von Belgrad die Donau ab- wärts ziehen. Übrigens verstärkte sich die Besatung sehr durch die Flüchtlinge aus dem Banate, und manglaubte, die Türken würden noch einmal einen Versuch auf die Stellung von Semlin machen wollen. Diese Meinung bestättigte sich auch durch die Nachricht, die man durch Raiten aus Belgrad erhielt, daß vier Brücken über die Save vorbereitet würden, die auf einmal sollten geschlagen werden. Möglich ist es, daß der heerssührer der Türken in Belgrad diese Idee auszusühren gesonnen war. Es wurden aber auch unserer Seits alle Unstalten gemacht, die Feinde gehörig zu empfangen, und man war um so besseren Muthes, als man die sichere Nachricht hatte, daß Seine Majestät der Kaiser

2. 2.64

fich mit einem Theile ber Sauptarmee in ftarten Marichen Gemlin naberte.

Wir miffen icon, bag ber Raifer am 27. Detober, in Begleitung einer bebeutenben Truppenmaffe, bei Gemlin wieber eingetroffen mar. Dief Ereignif, welches, wie uns bekannt, die Turken mit bunbert Ranonenfcuffen feierten, mag ibnen bie Buft ju einer ernftlicen Unternehmung auf Gemlin benommen baben, und man fab icon in ben erften Sagen bes Dovembers gange Scharen bie Reftung verlaffen und ben Binterquartieren queilen. Der Raifer befchloß baber, auch feinen Truppen die Bobltbat ber Binterquartiere gu gemabren, und um fie ber laftigen Bewachung bes Befchaniger Dammes ju entheben, ber feit ber Rriegsertla: rung fo manches Menfchenleben geforbert batte, verordnete ber Raifer beffen Berftorung in fo weit, baf Die Berichangungen, Bruden und Palifabirungen von allem Solzwerte entblößt, und diefes in Gicherheit gebracht werden follte. Bis jum 10. November mar man, von ben Turfen ungehindert, mit biefer Urbeit fertig geworben. Die bisberige Befegung bes Dammes burch Difete und Feldmachen, murbe nun in einzelne Bebet= ten an bem Ufer ber Gave vermanbelt, bie von Jagern und Sufaren verfeben murben. Die Eurken, mabrichein= lich um in ber Dabe ju feben, mas bei bem Damme vorgenommen worden fen, machten am 11. November, unterftutt von 10 bis 12 Tichaiten, noch eine Landung an ber Gaufpige. Allein fie murben balb wieber gu ibren Schiffen getrieben, und von nun an borten alle Reindfeligfeiten in biefer Begend auf.

Dem Gen. b. Rad. Grafen Rinsty übergaben Geine Majeftat ber Raifer wieder bas Rommando ber

Armee in Ungern; welche vom 13. bis 18. November sich in Marsch setze, um die Winterquartiere zu gewinnen, welche in Sprmien, im Bacser, Pester, Hesvesser, Tolnaer und Baranper Komitat, dann in Jazigien, Große und Kleine-Kummanien bezogen wurden. Das Hauptquartier blieb in Peterwardein und Neusate. — Zur Besetzung der Grenze, und der Gegend von Gemlin bis Mitrowitz, blieben, unter Kommando des FMEts. Grafen Browne, 7 Grenadiere und 6 Füseliere Bataislons, das Mihaldvichische Freikorps, 6 Eskadrons von Modena Chevaulegers, 4 Eskadrons Uhlanen und 4 Eskadrons Husaren. —

Bor bem Auseinandergeben ber Armee nahmen Seine Majestat ber Kaifer noch eine Menge Beforderungen vor. Diese gehören zwar eigentlich nicht zur Geschichte; allein eine davon ist burch die eigenhandigen Worte bes Kaisers, burch welche er sie vollzog, zu merkwürdig, als daß wir sie hier überseben dürften; da sie einen Mann betrifft, ber der Geschichte für ewige Zeiten angehört, und der in dem Feldzuge vom Jahre 1788 bem Kriegsgotte seine ersten Opfer brachte.

Der verewigte Feldmarschall Fürst Karl von Schwarzenberg, damals neunzehn Jahre alt, hatte in der Suite des FM. Lacy, als Lieutenant in dem Insfanterie: Regimente Wolfenbüttel, diesen Feldzug mitzgemacht, und mehrere Beweise persönlicher Tapferkeit und Geistesgegenwart gegeben (man sehe die Denkwürdigkeiten des Feldmarschalls Fürsten Karl von Schwarzenberg, von Prokesch). Beim Schlusse der Kampagne fragte sich der Feldmarschall Graf Lacy bei Seiner Maziestät den Kaiser an, "was Seine Majestät in Unse"hung des genannten Fürsten, der dem Feldmarschalle

"auf Befehl bes Raifers beigegeben worden war, anzu"ordnen geruhen würden." — Der Raifer schrieb ad
marginem bieser Unfrage mit eigener Hand: "Fürsten von Schwarzenberg will ich zum Hauptmann, wegen seiner hoffnungsvollen Unlage, ein brauchbarer Ofzier zu werden, ernennen. Das Regiment kann er sich
selbst wählen." — So erkannte schon damals Raifer
Joseph ben Mann, der von der Vorsehung ausersehen
war, halb Europa von dem Joche fremder Tyrannei
zu befreien. —

Um 18. November verließen Seine Majestat, in Begleitung Seiner Königlichen Soheit bes Erzherzogs Franz und bes FM. Grafen Lacp, Semlin, um sich nach Peterwarbein zu begeben, und traten dann von ta ohne Aufenthalt die Reise in Ihre Residenzskabt Wien an.

Nach ber Abreise bes Kaisers trug ber kommanbirende Gen. d. Kav. Graf Kinsky dem Seraskier Abdy
Bassa, Gouverneur von Belgrad, jur Schonung ber
beiderseitigen Truppen, mahrend ber Dauer ber strengen Jahreszeit, einen Waffenstillstand gegen zehntägige
Aufkündigung an. Der Seraskier anwortete zwar, daß
er ohne die Einwilligung des Großveziers hierin nichts
verfügen könne; allein er nahm doch den Waffenstillstand einstweisen bis zu bessen Ratistazion durch den
Großvezier an; von dem er späterhin bestätigt, auf alle
östreichischen Grenzen ausgedehnt wurde, und er dauerte
den ganzen Winter hindurch, bis zur Wiedereröffnung
bes zweiten Feldzugs.

So mar nun eine Kampagne beendet, die, mit Rraft und Energie vorbereitet, unter ben beften Mufpizien begonnen, bann burch politische Berhaltniffe in

ihrem Fortgange gebemmt, ber offreichifden Sauptarmee Berlufte jugog, die um fo fcmerer ju verfcmergen maren, als fie außer bem gewöhnlichen Laufe ber Rriegsereigniffe lagen, und auch bier jum Theil burch bie entgegenwirkenden politifden Berhaltniffe verurfact worden maren. Denn bas langere unthatige Beifammenfenn einer großen Daffe von Truppen, in jenem frantbeitsichwangerem Rlima, mar obne Zweifel eine Miturface zu ben Rrantheiten, welche fich in der Sauptarmee verbreiteten, und biefe vielleicht mehr als um bie Salfte berabfetten. Wenn auch die Erfolge ber Ermartung nicht entsprachen, ju ber man im Gangen berech= tigt mar, fo behaupteten boch bie öftreichischen Baffen überall, wo es jum Rampfe tam, ihren alten Ruhm, und einzelne Buge von Beldenmuth, einfichtsvoller Entfcoffenheit und aufopfernder Singebung, fügten neue Blatter zu bem nie welkenden Corbeerkranze Öftreichs. -

## III.

Skizze des Feldzugs 1795 am Rheine, bis zu dem Uebergange der Franzosen bei Urdingen im September.

Rach öftreichischen Originalquellen bearbeitet von Joh. Bapt. Schele, E. E. Majot.

Der Keldzug 1794 hatte die alliirten Heere hin ter ben Rhein gurudgeführt. 3m Binter 1794-1795 ging bann auch Solland verloren. Die merkwurdigen Greigniffe biefes Binterfeldzuges murben bereits in bem laufenben Sabrgang ber militarifden Beitschrift (in ben Beften I., II., IV., V., VII. und IX.) geschildert. Jenseits bes Rheines befanden fic nun nur noch zwei fefte Plate in ben Banben ber Muirten: Buremburg, von ben Frangofen feit Dovember eingeschloffen, beffen Bertbeibigung bis jum 7. Juni 1705 wir im Jahrgang 1830 ber Beitschrift (in ben heften VII. und VIII.) bargestellt baben, und Main z, ebenfalls auf bem linten Ufer bes Rheis nes von einem frangofifchen Beere blodirt. - Der machtige Strom, welcher die Beere ichied, verhinderte auf der langen Linie von Bafel bis Befel burch acht Monate fast jede feinbfelige Berührung. Erft als Unfangs Geptember Jourdan, mit ber Gambre und Maas-Armee, bei Urbingen ben Niederrhein überschritt, entbrannte ber Rampf. Jourdan rudte über

bie Bipper, bie Sieg und die Lahn hinauf, gegen ben Main, und blockirte Ehrenbreitstein. Piechegru, mit dem Centrum der Rhein und Mosele Armee, nahm Manheim in Besig. Der FM. Graf Clerfant aber zog sich mit der kaiserlichen Hauptund Reichsarmee hinter den Main zurück. Nun blockirte Jourdan Mainz auch auf dem rechten Ufer des Rheines.

Go weit waren die beiden frangofischen Beere bis jum 23. Ceptember vorgedrungen. Aber am 24. murbe bei Sanbidubsbeim bas Centrum Didegrus durch den rechten Flügel der E. E., vom Ben. der Rav. Grafen Burm ferbefehligten, Oberrbein=Urmee gefchlagen. Durch eine Reibe funftvoller Manover und Mariche nothigte sodann ber &M. Graf Clerfant ben Gen. Jourdan, die Blockabe von Maing auf dem rechten Rheinufer aufzuheben, und fich binter ben Niederrhein zurudzuziehen. Um 18. Oktober ichlug ber Ben. b. Rav. Graf Burmfer bas vor Manbeim aufgestellte Centrum Dich egrus, und begann fobann bie Blockade diefer festen Stadt. - Um 29. Oktober erfturmte &M. Graf Clerfant bie auf bem linten Rheinufer um Maing gezogenen Linien, und folug bie frangofifche Blockabearmee in bie Flucht. Der Gen. b. Rav. Graf Burmfer belagerte Manbeim, und zwang diefe Stadt am 22. November zur Ergebung. Indeß tampften die taiferlichen Saupt= und Reiche-Urmee, und ber rechte Flügel ber f. E. Oberrheinarmee, gegen bie beiden frangofifchen Beere, ben Movember und Degember hindurch, in gablreichen Gefechten am Rheine, an ber Gelg, Pfrim, Gis, - an ber Rabe, bem Frantenbahler-, Reb. und Speier-Bache, - an ber Queich, Glan, Blies und Lauter; bis zu dem am Ende bee Sahres erfolgten Abichluß bes Waffenstullftanbes. —

In diesen Blattern wird nachstens Jourdans Rheinüberg ang dargestellt, und die Stizzen der übrigen, obengenannten wichtigen Kriegsbegebenheiten sollen in der Folge mitgetheilt werden. — Eine gesträngte Übersicht dessen, was in den ersten sieben Mounaten, da die Waffen am Rheine fast ganzlich rubten, bei den beiderseitigen Urmeen vorging, wird hier als Einsleitung vorausgeschickt. —

Die Ereigniffe bes Jahres 1794 hatten bie Roaligion machtig erschüttert. Shre trefflichen, friegsgeubten Beere maren von regellofen Saufen unerfahrener Waffenneulinge in ben Nieberlanden und am Rheine jurudgebrangt worben. Die Matur felbft babnte ben republikanischen Beeren im Winter 1794-1795 ben Weg über die Solland bedenden Gemaffer, und die Frangofen eroberten alles Cand gwifden ber Rordfee und ber Emms. - Bftreich und bas beutsche Reich, Preußen, England, Opanien und die italienischen · Staaten maren gegen die Revoluzion verbundet. Die allirten Beere batten brei Jahre mit aller Rraftan. ftrengung den bewaffneten frangofifchen Bolksmaffen widerstanden. Jest mar ber Rhein die lette Schutwehre Deutschlands geworden, und binter biefem Fluffe ftanden bie Beere bes Raifers und bes Reiches in Bereitfcaft, ben Frangofen ben Ubergang ju mehren. -Als im Janner 1795 bie Eroberung Sollands vollendet worden mar, faßte ber Magionalkonvent ben Entschluß, die Diederlande und die am linken Rheinufer liegenben beutschen Canber mit Frankreich ju vereinigen. Im fünftigen Frieden wollte er ben Rhein, bie Alpen, die Pyrenden und bas Meer bem frangofischen Reiche, als beffen naturliche Grenzen, bebingen.

Bur Unterstügung bieser Forberungen murben im Marz 1795, nach Jo minis Angabe in ber Beilage zum Tome VII. page 56 seiner Histoire des guerres de la révolution, — zehn Armeen aufgestellt:

Mann unter den Waffen

|                                 | den Waffen                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Die Mordarmee in Bolland     | , unter                                 |
| Moreau                          | 67,910                                  |
| 2. Die Sambre und Maas- Ur      | mee am                                  |
| Dieberrhein bis Robleng, unt    |                                         |
| dan                             |                                         |
| 3. Die Rhein und Mofel-Urmee    | •                                       |
| rhein, von Mainz bis Base       |                                         |
| Pichegru                        |                                         |
|                                 |                                         |
| 4. Die Alpen-Armee, unter Moi   |                                         |
| 5. Die italienische Urmee, unte |                                         |
| mann                            |                                         |
| 6. Die Oft = Pyrenaen = Urmee   | , unter                                 |
| Scherer                         | 43,290                                  |
| 7. Die Weft = Pprenaen = Urmee  |                                         |
| Moncey                          | •                                       |
| 8. Die Weft : Urmee in ber Ben  |                                         |
| ter Canclaur                    | · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                 |                                         |
| 9. Die Ruftenarmee bei Breft    |                                         |
| Hoche                           |                                         |
| 10. Die Ruftenarmee bei Cherbot |                                         |
| ter Dubayet                     | 26,000                                  |
| Die Gumme ber unter ben         |                                         |
| Unwefenden betrug alfo          |                                         |
| •                               |                                         |

Ubertrag 449,930 M.

Dann führt Jomini, unter ber Rubrit ber tranten, gefangenen und entfendes ten Goldaten, nicht weniger an, als . 388,450 "

Demnach batte ber effektive Stand ber frangofischen Steger in Allem . . 959,230 DR. betragen; von welchen jedoch furs Erfte nur bie fleinere Salfte zu offensiven Operazionen verwendbar gemefen ware. Die Babl ber Bataillons betrug 875, jene ber Estadrons 411, und diefen gingen von ihrem tomple. ten Stande, ber fich auf 1,100,000 Mann belief, noch gegen 150,000 Mann ab. Bon jenen gebn Urmeen ftanden zu Unfang bes Feldzugs 1795 fieben wirk. lich auf fremden Boben. Gie batten die Porenaen überfdritten, maren in Ratalonien eingedrungen, hatten San Gebaftian eingenommen, und waren in ber Proving Buipuscoa bis Tolosa vorgeruckt. Un den Alpen bielten fie einen großen Theil der westlichen Riviera, die Graffchaft Nigga, und Savopen befett. Um Rheine waren die deutschen Canber am linken Ufer, die Dieberlande und Solland in ihrer Macht. Die Erwartungen ber bie Roaligion gegen Frankreich bildenden Machte waren also vereitelt worden, die großen, dem erhabenen Zwede bargebrachten Opfer fruchtlos geblieben. Einzelne Staaten begannen nunmehr, bas eigene Interesse als von jenem der Roalizion abgesondert zu betrachten. Preußen ließ burch feinen Gefandten in Bafel, den Grafen von Golz, gebeime Unterhandlungen mit Frankreich anknupfen, um fich einen vortheilhaften Separatfrieden zu verschaffen. Sostan a schloß mit Frankreich Frieden, und ein Neutralitätsvertrag wurde am 13. Februar 1795 vom Konvente
ratifizirt. Die beiden Republiken Benedig und Genua hatten schon bei Ausbruch des Krieges ihre Neutralität erklärt; aber das westliche genuesische Gebiet
war dennoch der Schauplat des Kampses geworden,
und in Genua wurden durch die französischen Geschäftsträger häusige Erpressungen aller In durchgesett. Benedig blieb, bei seiner weiten Entsernung vom Kriegsschauplatze, damals von dessen Leiden verschont, und
es gab bisher noch keinen Grund für die kriegsührenden
Parteien, dessen Neutralität zu verletzen.

Mit Rugland folog England am 18. Februar 1795 ein Offenfiv = Bundnig auf acht Jahre. Die Rais ferinn Ratharina verband fich, ein Silfskorps von 12,000 Mann ju ftellen. Doch einer fpateren überein-Eunft zu Folge murde, fatt biefen Truppen, im Juni ber Abmiral Ranitoff mit einer Rlotte von 12 Linienfchiffen und 8 Fregatten von Kronftadt abgefchickt, melde fich an Englands Rufte mit ber Flotte bes Ubmirals Duncan vereinigte. Die Geemacht Gpaniens ftand bamale noch ben Englandern zu Bebote. Aber am 22. Juli 1795 murbe in Bafel ber Friede gwifchen Frankreich und Opanien abgeschloffen. - Och weben, Danemart, und bie Ochweig beobachteten ihre bisberige Meutralitat. Die Pforte batte die frangofifche Republik anerkannt. Die nordamerikanischen Freiftaaten hatten am 19. November 1794 einen Sandelstraktat mit England abgefchloffen, beffen Ratintagion am 24. Juni 1795 ausgewechselt murbe.

Der Konvent hatte, mabrend fich die Berhaltmiffe

nach Außen fur Frankreich gunftiger gestalteten, mit außerorbentlichen Ochwierigkeiten im Innern bes eigenen Canbes zu fampfen. Ein großer Theil bes Boltes . fand theils in geheimer, theils in offener und gewaff. neter Opposizion gegen die Regierung. Gabrung berrichte in ber Sauptstadt. Durch Brotmangel murden Unruben in der Champagne, im fublichen Frankreich, und fpater auch ju Paris berbeigeführt. Das ungeheuere Defizit in ben Staatseinnahmen binberte bie Regierung, die Musgaben fur die verschiedenen Bermaltungs. zweige ju fichern. Der eingetretene Staatsbankerott, und ber Unwerth ber Uffignaten batten ben Rredit ber Regierung vernichtet, und biefe mußte fur bie unermeglichen Ruftungen ju bem Requifizionsfofteme Buflucht nehmen, burch welches bas Bolt noch mehr ausgefogen, gereigt und erbittert murbe. In vielen Begenden widerfetten fich die Bauern den Requifizionen und der Aushebung von Refruten. Die Kriegsmagagine und Provianthäuser standen leer; alles Material fehlte; Die Reiterei, die Urtillerie und bas Fuhrmefen entbehr= ten die bringend notbige Ungabl von Pferden. -

Der Bürgerkrieg in der Bendee hatte seit drei Jahren einen bedeutenden Theil des heeres beschäftigt. Nach Robespierres Sturze bot der Konvent im Dezember 1794 ben insurgirten Provinzen die Hand zur Versöhnung. Ein Stillstand der Waffen trat ein. Um 18. Februar und 20. April 1795 wurde mit verschiedenen Anführern der Bendee, und der Chouans in der Bretagne, Frieden geschlossen. Doch diese suchten durch solche Verträge nur Zeit zu gewinnen, die von England versprochenen Unterstützungen abzuwarten. Sie begannen die Feindseligkeiten aus Neue, als im Juni die Emigran-

ten auf der Halbinfel Quiberon sandeten. Aber diese Unternehmung endete im Juli mit deren Aufreibung.

— Indessen waren in Paris Aufstände am 28. März, 1. April, am 20. und 25. Mai, — in Louson im Juni, durch Waffengewalt unterdrückt worden. Densnoch brach am 5. Oktober in Paris ein allgemeiner Aufstand gegen den Konvent aus, dessen Truppen aber, nach vielem Blutvergießen, über das Bolk siegten. Um 26. Oktober dankte der Konvent ab, und am 30. Oktober wurde die vollziehende Gewalt von den Volksreprässentanten einem Direktorium von fünf Gliedern überstragen. —

Das englische Parlement mar furz vor bem Enbe bes Jahres 1794 versammelt worden. Die fonigliche Eröffnungsrede erwies die Unmöglichfeit, unter ben bamaligen Berhaltniffen einen Frieden mit Frankreich gu Stande ju bringen. Die Dankadreffe des Parlements brudte ben Entichluß aus, ben Rrieg auf bas fraftigfte fortzufegen. Mun murden die Gubfidien fur die übrigen allierten Dachte bewilligt. - In ben öftreichifden Staaten murben die Rriegeruftungen mit großtem Gifer fortgefest. Der beutiche Reichstag ju Regensburg batte icon im Oftober 1794 beschloffen, Die feit 1681 instematifc auf 40,000 Mann bestimmte einfache Reichsbilfe nunmehr fünffach zu ftellen. Das Reichsheer batte in diesem Berhaltniß eine Starte von 200,000 Mann, barunter 60,000 Reiter erreichen muffen. Uber von ben 10 Reichstreifen mar der burgundische, ber die Riederlande begriff, icon gang vom Beinde befett, und fein funfe faches Kontingent von 20,145 Mann mußte daber in Abichlag gebracht werden. Der bairifche Kreis follte, nach bem neuen Dafftabe, 11,470 Mann ftellen, batte aber icon in ben fruberen Jahren bie minbere Truppengabl nicht aufzubringen vermocht. Much gingen bie Rontingente aller, am linken Rheinufer liegenden, von ben Frangofen befetten ganber fur bie Befammtgabl verforen. Es mußte alfo vorausgefest werben, bag bas Reichsbeer, wenn auch bie übrigen Stanbe ibr funf. faches Kontingent vollgablig ftellten, nicht mehr als 150,000 Mann betragen wurde. Much mußte biefe Streitmacht noch bedeutend vermindert werden, wenn bie burch ben preufifden Gen. Graf Golg gu Bafel, mit bem frangofifchen Minifter bei ber belvetifden Republit Barthelemp, angefnupften Unterhandlungen gu einem Geparatfrieben biefer beutichen Dacht führten. - Der Raifer und bas beutiche Reich maren ebenfalls geneigt, einen Frieden mit Frankreich einzugeben, ber aber billig und bauerverfprechend fenn, und bie Integritat ber Reichsgrengen gur Grundlage baben mußte. Um ju einer folden, annehmbaren Musgleichung ju gelangen, war es um fo notbiger, die befchloffenen Rus ftungen eiligst und in ihrem gangen Umfange ausguführen, um bann in einer imponirenden Berfaffung eine fchickliche Belegenheit jur Unknupfung ber Unterbandlungen mit Frankreich erwarten gu fonnen. 2015 nach bem Berluft von Solland bas norbliche Deutsch= land mit einem frangofifden Ginfalle bedrobt mar, murbe es bringend nothwendig, baf fich bas gange Reich jur nachbrucklichften Bertheibigung aufs fcnellfte bereitete : benn je mebr Bortheile bie Frangofen erreichten, befto unmabricheinlicher murbe es, bag beren Regie= rung billige Grundlagen bei Friedensunterhandlungen jugefteben werbe. Indeffen batte am 1. Februar 1795, - bem jur Aufftellung ber fünffachen Rontingente fefts gefetten fpateften Termine, - ber größte Theil ber Stande bie bieffalligen Verpflichtungen noch bei weitem nicht erfult. -

Die Stärke und Aufstellung ber allierten, von Basel, länge dem Rheine hinab, bis an die Nordsee Anfange 1795 aufgestellten Armee ist aus ber folgenden Übersicht zu entnehmen.

Nach der Darstellung des Winterfeldzuges in Solland (Siehe I. heft des Jahrgangs 1831 der militarischen Zeitschrift auf Seiten 32—37) bestand der zur Bertheidigung des untersten Rheines und der Waal, nebst der Insel Bommeler Baard, aufgestellte, und nich rechts an die See, links bis an die Roer ausbehnende rechte Flügel der allierten Macht aus:

Bat. Komp. Est. Mann Sollandern unter ben Pringen von Oranien **2**9 30 10,600 . 21 Englandern, Sannoveranern, Beffen = Raffelern, Beffen= Darmftabtern, und Emis granten, unter bem Ben. b. Rav. Grafen Ballmo: . 62 75 Dem öftreichischen Muxiliar= forps, unter bem §3M. Baron Alvingn 26 30,000 . 20 24 In Allem 103 65 131 70,340

Die kaiferliche Urmee bes Nieberrheis nes bilbete bas Centrum ber alliirten Macht. Es gehörtelzu berselben bas icon beim rechten Flügel in bie Berechnung genommene E. E. Auriliarkorps unter

| F3M. Baron Alvingy, Bunachft an biefem Korps | 1                |
|----------------------------------------------|------------------|
| des FME. Grafen Catour, zwis                 | omp. <b>Est.</b> |
|                                              | 36 47            |
| · · ·                                        |                  |
| bes FME. Quosbanovich, zwi-                  |                  |
| schen ber Sieg und Labn, bis                 |                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | 24 31            |
| des Gen. Graf Baillet-Latour,                |                  |
| ruckwärts um Siegen 11 -                     |                  |
| bes F3M. Graf Frang Kinsky,                  |                  |
| an ben beiben Ufern ber Labn,                |                  |
| in ber Gegend um Friedberg . 13 -            | - 43             |
| Berfchiedene Extraforps und beta-            |                  |
| err o her                                    | 10 5             |
|                                              | 70 126           |
| Bu biefer Armee gehörte noch bie Be-         | ,                |
| fatung von Euremburg, wel-                   | •                |
| de nach ber militärischen Beitschrift        |                  |
| Jahrgang 1830, Geite 170-                    |                  |
| 172, aus 135/6 -                             | - 4              |
| bestand, und bas fcon beim rechten           |                  |
| Flügel in Unichlag gebrachte E. f.           |                  |
|                                              | 24 26            |
| Es zählte also die ganze E. E. Die-          |                  |
| berrhein-Armee 84% g                         | 56               |
| •                                            |                  |
| und mit Einschluß bes Fuhrwesens einen aus   |                  |
| Stand von 104,904 Mann, mit 24,199 R         |                  |
| 5385 Fuhrmefens-Pferben. — Das Bauptqu       |                  |
| biefe Urmee befehligenden f. t. F3M. Grafe   | en Cler-         |
| fant war zu Mühlheim an der Roer.            |                  |
| Bfr. milit. Beitich, 1831. IV.               |                  |

Die kaiferliche Urmee bes Oberrheins ftand auf bem linten glugel ber allitten Dacht, von Chrenbreitstein bis Bafel.

| Bu diefer Urmee gehörten           |       |               |            |
|------------------------------------|-------|---------------|------------|
|                                    | Bat.  | Komp.         | Cet.       |
| die Garnison von Ehrenbreit="      |       |               |            |
| ftein                              | 4 .   |               | _          |
| Bon der zur Befatung von Mainz     | ,     |               |            |
| gezogenen Divifion des &ME. Me-    |       |               |            |
| las die Brigade des Gen. Graf Mer- |       | ,             |            |
| cantin, von Neuwied bis Raub       | 25/6  | <del></del> . | 2          |
| Befatung von Maing, beren          |       |               |            |
| Rommand.der Gen. Bar. Neuwar,      | 244/6 | 24            | 10         |
| Rechter Flügel ber Oberrhein-      |       |               |            |
| Urmee, unter &3M. Graf Bar-        | ٠     |               |            |
| tensleben, von Gernsheim           |       |               |            |
| bis jum Relais-Saufe zwischen      |       |               | -          |
| Odwegingen und Manheim             | 9     | 18            | <b>5</b> 1 |
| Centrum, unter Seiner Ros          | _     |               |            |
| niglichen Sobeit bem §3M. Erge     |       |               |            |
| herzog Karl, von jenem Relais=     |       |               |            |
| Saufe bis an die 2116; mit Ein-    | •     |               |            |
| folug ber 2 Bataillons gablenben   |       |               |            |
| Befatung von Phlippsburg . :       | 10 .  |               | 12         |
| Das Korps der frangofischen Em i=  |       |               |            |
| granten, unter Pring Condé,        | •     |               |            |
| von der Alb bis zur Murg           | 4     | -             | 9          |
| Der linke Flügel ber Urmee,        |       |               |            |
| unter F3M. Graf Wenzel Collo-      |       |               |            |
| redo, von der Murg bis Alten-      |       |               |            |
| beim                               | 7_    | 12            | 16         |
| Fürtrag 7                          | 13/6  | 54            | 80         |
|                                    |       |               |            |

Bat. Romp. Est. Úbertrag 713/6 54 80 Korps des FML. Baron Vecsey, von Alten heim bis Bafel . 5 6 10 Im Hauptquarier zur Bedeckung 11/6 — 3

Die toniglich preußische Urmee murbe von bem &M. Möllendorf befehligt, welcher fein Saupt= quartier ju Bodenbeim bei Frankfurt batte. Gie ftand zwischen ben faiferlichen Urmeen bes Dieber- und Oberrheins, auf ber Linie von Raub bis Gernsbeim, bann rudwarts am Main, in vier Korps getheilt. Das erfte Rorps, an beiden Ufern bes Mains von Frankfurt bis Sochheim vor Maing, bestand aus 7 Infanteries, 4 Reiter = Regimentern. Das gweite aus 2 Regimentern, 4 Bataillons, 6 Rompagnien, 1 Sufaren : Regiment , fantonirte in und um Biberich, Mosbach, Florsheim. Das britte Korps, unter Gl. Raffreuth, begriff 13 Bataillons, 2 Reiter-Regimenter Preußen, bann die durfacfifde Infanterie, und 3 fachfifde Reiter-Regimenter, und fantonirte in Langen-Schwalbach, Erbach, Johannesberg, Bisbaden, Roth, Idftein, u. f. w. Das vierte Rorps, unter bem Erbpringen von Sobenlobe, welcher fein Sauptquartier in Groß: Berau genom:

men hatte, bilbete ben linken Flügel bes preußischen Beeres, und kantonirte auf bem linken Ufer bes Mains im Beffen = Darmstädtischen bis an die Bergstraße. Es bestand aus 27 Bataillons, 6 Reiter-Regimentern, und bielt einen Kordon besetht, ber von Offenbach am linken Main-Ufer, über Main-Bischofsheim, bis an ben Rhein, und auf bessem rechten Ufer bis Gernsheim lief. Der Stand bieser Urmee wurde, wahrscheinlich zu hoch, auf 70,000 Mann angegeben.

Die allirten Feldberen jogen feit Unfang bes Jabres vielfaltig bie Operazionen in Erwagung, mit welden ber bevorftebende Reldzug eröffnet werben follte. Bei ben bieffälligen Betrachtungen murbe befchloffen, die Mugenwerte von Main; in volltommenen Bertheibigungeftand gu fegen, bie Befagung gu verftarten, und ben Feldzug mit Rheinübergangen bei Danbeim, Maing und Robleng, und mit bem Ungriff auf bie Maing umzingelnden frangofifchen Truppen gu eröffnen. Dach beren Dieberlage follte Erier genommen, und baburch ber Weg nach Luxemburg geöffnet werben. Weil man in jener Beit noch auf bie Mitmirtung ber bamals an ber Baal ftebenben englischen tombinirten Urmee rech= nen burfte, fo murbe berfelben, im Plane, ber Ubergang ber Baal und Maas, die Eroberung ber im Bege liegenden bollandifchen, von Frangofen befetten Feftungen, und bann eine weitere Borrudung jugebacht, entweder links, um, mit der Dieberrbein-Armee vereint, ben Entfat von Luxemburg auszuführen, - ober rechts an bie Schelbe, um Untwerpen ju bezwingen, und bann bie Frangofen an ber Gambre angugreifen. -Bu gfeicher Beit follten bann auch Gaarlouis, Landau ober Gunningen belagert werben. - Diefer erfte Entwurf wurde in der Folge noch vielfach erwogen, und ben sich immer nachtheiliger gestaltenden Umständen anzupassen gesucht. — F3M. Graf Elersapt hatte schon in den ersten Tagen des Jänners von der Niederrheinzurmee den FML. Baron Melas mit seiner Division von 5% Bataillons nach Mainz geschickt; der hiervon 3 Bataillons in die Festung rücken ließ, und den Gen. Graf Mercantin mit 2% Bataillons, 2 Eskadrons von Neuwied bis Kaub aufstellte. Gegen die Mitte des Jänners wurde der F3M. Graf Franz Kinsky, mit dem an der Lahn stehenden Korps, das damals 13 Bataillons, 43 Eskadrons zählte, bestimmt, wenn die Franzosen Mainzernstlicher angriffen, die Besagung zu unterstützen. —

Mls bie englische kombinirte Armee und bas f. f. Muxiliarforps in ber zweiten Salfte bes Janners binter bie Dffel gebrangt murben, und ibr fernerer Rudjug hinter bie Emms und Lippe vorauszuseben mar, lub Bergog Albrecht am 28. Janner ben RM. Mollenborf ein, ein preußisches Rorps nach Munfter ju fenden, um bie foniglichen Staaten in Beftphalen ju becfen. Schon am 3. Februar zeigte Mollenborf an, baß er indeß von feinem Ronige Befehl erhalten babe, fich mit der Urmee nach Wefel und ben preugifden Provingen am Nieberrhein, in Marich ju fegen. Der Erbpring von Sobenlobe mit bem vierten Rorps follte gwifden Gernsbeim und bem Maine einftweilen noch fteben bleiben. Um 20. Februar brach &M. Mollenborf mit bem erften und zweiten Rorus von Krankfurt auf, und marfdirte über Raffel nach Lippftabt, Ge. Ralfreuth mit bem britten Korps von Bisbaben über Giegen nach Samm. Go wie bie Dreugen ben Rhein verliegen, hatte &3DR. Graf Clerfant bas rechte Ufer von Raub

vierten Korps, verließ den Rhein am 28. Mary, nahm fein Sauptquartier in Frankfurt, und vertheilte feine Ernppen so, daß deren linker Flügel an Frankfurt stand, der rechte bis Gießen sich ausdehnte. Der Landgraf von Beffen-Raffel stellte ein Korps swischen Kaffel und Lipp-kadt auf, um die Verbindung Sobenlohes mit Möllendorf zu sichern. —

Um 20. Mary batten bie Raiferlichen bie Mariche nach ihren neuen Stellungen begonnen. - Der preubifche Minifter von Sarbenberg mar damals in Bafel eingetroffen, um den Separatfrieden fur Preugen mit Frankreich abzuschließen. - Die fcmabifchen Rreistruppen: 10 Bataillons, 4 Eskabrons, mit welchen ber . Bl. Stain am Oberrhein die Gegend von Korf und Altenheim und die Festung Rebl befett bielt, follten fic, nach ber neuen Eintheilung, am Rheine binab, auf ben rechten glugel ber Reichsarmee begeben. Auf Verlangen bes ichwäbischen Rreiskonvents zu Ulm, murbe benfelben jeboch vorläufig gestattet, in ihrer bisberigen Aufstellung ju verbleiben, und fie murben fpaterbin ber Oberrbein-Armee einverleibt. - Die pfalgischen Eruppen bes Ben. Grafen Pfenburg maren, nach einer von diefem Beneral am 26. Marg aus Beinbeim erftatteten Melbung, von einer verbeerenden Seuche ergriffen, und entbehrten auch ber nothigen Befpannung, ber Fuhrwerte, und felbft bes Goldes. Es murbe nothig befunden, bag biefe jur Befatung von Maing geborigen Truppen, ju ibrer Erholung, noch einige Boden in ihren gegenwärtigen Rantonirungen fteben blieben, ebe fie ben Marich nach jener Stadt fortfetten. - Der pfalgische Minister Baron Oberndorf hatte am 5. Marg gu Manbeim an ben E. f. bevollmachtigten

Minister Graf Seckenborf ein Schreiben gerichtet, in welchem er verlangte, baß Manheim von kaiserlichen Eruppen ganz geräumt, und die Besetzung der Stadt den Pfälzern allein überlassen werden solle. Dieses Gessuch mußte der Herzog Albrecht aus militärischem Grunz den ablehnen. — Es verbreitete sich bald darauf das Gerücht, daß das pfälzische Gouvernement mit den Franzosen geheime Unterhandlungen angeknüpft habe. —

Um 1. Upril verlegte ber 83M. Graf Clerfant fein Sauptquartier nach Bodenbeim bei Frankfurt, und überschickte am namlichen Lage ben neuen Operagionsplan nach Bien. Diefer ftimmte in ben Sauptgugen mit bem fruberen Entwurfe überein. Die Operazio. nen follten beginnen, fobald die Urmeen geordnet maren. Auf ben Bormarich burch Mainz, follte ber Ungriff auf bie frangofifche Blockabearmee folgen. Diefer tonnte nicht mehr burch einen offenen Übergang bei Manbeim unterftugt werben, weil die am linken Ufer liegende Rheinfcange in bes Feindes Banben mar. Dagegen mußte bei Robleng ein Ubergang, auch wohl mit Gewalt, ausgeführt, und in die linke Flanke ber um Maing im verschangten Lager stebenben frangofischen Armee manoverirt werben, um ihre Aufmerksamkeit ju theilen, und ben Angriff auf die Fronte zu erleichtern. Wenn ber Beind bier gefchlagen mare, follte eine ftarte Befatung in Mainz, ober noch beffer ein bewegliches Korps vor Maing, aufgestellt werden. Ein zweites Korps mußte in der linken Klanke Landau, Saarlouis und die Saar beobachten, und den Ruden und die Bufuhren der Sauptmacht beden, welche fich eiligft ber Stadt Rreugenach und des linken Ufere ber Dabe, ferner ber Stadt Trier

bemächtigen wurde. Bon bort aus follte bie Sauptmacht ben Marfc gegen Luremburg fortfeten, und bas bei Roblenz übergegangene Rorps ihr mahrend beffelben bie rechte Klanke becken. —

Der RM. Baron Bender batte aus Euremburg um bie Mitte bes Marg gemelbet, "bag bie Befatung noch 10,068 Mann ftart fen, und bag er bis aufs Außerste ausbarren wolle. Der Entsag mußte bis Unfangs Mai bewirkt werden tonnen; benn nur bis gum Ende April fenen die Saupthedurfniffe ber Befatung, fo wie ber Burger gefichert." - Geine Konigliche Bobeit ber &M. Bergog Albrecht von Gachfen : E: fchen legte um die Mitte Upril bas Rommando ber Reichsarmee nieder, und übergab baffelbe am 17. April provisorisch an &3M. Graf Clerfant. Diefer batte fich in der erften Galfte bes Uprile mit den vorläufigen Unstalten fur die fünftigen Operagionen, besonders mit der neuen Eintheilung beiber Beere, und mit ben Borkebrungen, um beren Beroflegung zu fichern, thatigst beschäftigt. Er murbe jest von Geiner Majeftat bem Raifer, burch ein am 10. Upril erlaffenes Merbochftes Sandbillet, jum Feldmarfcall erhoben, ibm bas Oberkommando beiber Rheinarmeen übertragen, und fein am 1. Upril unterlegter Operagionsplan gebilligt. Bugleich murden ibm die verlangten Belber, Belagerungegefdute, und fonftige Beeresbeburfniffe zugeftanden, und bie möglichfte Befchleunis gung ber Musführung jenes Planes empfohlen.

In Philippsburg murbe fo thatig, als es bie Erschöpfung der Reichsoperazionskaffe erlaubte, an Bereftellung der Berke gearbeitet. Diese Reichsfestung, so auch Main; und Ehrenbreitstein, batten gar

nicht in Wertheidigungeftand gebracht werden tonnen, wenn biefelben nicht von ber taiferlichen Urmee mit Befout und Munigion, Artilleriften, Ingineure, Mineurs, Sappeurs und Dionieren verfeben worden waren. - Die Landschaft Breisgau batte eine Candmilig von 16,000 Mann organifirt, von welcher immer der britte Theil jum Dienfte auf bem Rheintorbon verwendet murbe. In ben vorberoftreichischen ganbern follte bie Organi. fagion ber Milig nachftens begonnen werben. Der Mar t. graf von Baben und die Reichsritterschaft ber Orten au batten ibre Milig ben Breisgauern angefchloffen. Der fcmabifche Rreis batte fruber verfprocen, 42,000 Miligen aufzubringen. Doch murbe burd bie Aufstellung bes fünffachen Reichstontingentes Die Errichtung biefer Milig befeitigt. Den im englischen Golbe ftebenden Emigrantentorps von Roban, Buffn, Condé, und Benneberg waren Werbplate an der Grenze ber Ochweig bewilligt worben. -

Am 5. April unterzeichneten Baron Barbenberg und Barthelemp zu Bafel ben Separatfrieden zwischen Preußen und Frankreich. Nach bem II. Artikel bes Vertrages, durfte Preußen ben Feinben Frankreichs weder Soldaten, noch Geld, Proviant, ober Kriegsbedürfnisse liefern, — nach bem III. Artikel, keinen Truppen ber gegen Frankreich seinblichen Mächte den freien Durchmarsch durch sein Gebiet verstatten. Preußen übernahm es, nach dem XI. Artikel, als Vermittler für jene beutsche Fürsten und Stände aufzutreten, welche sich mit Frankreich in Unterhandlung einlassen wollten. — In einem Separatartikel wurde der Entwurf einer De markazionslisnie aufgestellt, und biese dann am 17. Mai durch

einen eigenen Bertrag bestätigt, über welche binaus bie Frangosen ihre Kriegsoperagionen nicht auszudeb. nen, diefelbe von ihren Truppen nicht überfchreiten gu laffen versprachen. Diese Linie begriff Oftfriesland, und ging bann langs ber Emms und 21a auf Munfter, und über Coesfeld, Borten, Bocholt an die Grenze bes Bergogthums Cleve bei Mfelburg. Gie lief ferner an ber Grenze bes Landes bin, bis Magenhorft an ber neuen Mfel, tann am Rheine binauf bis Duisburg, - langs ber Grenze ber Graffcaft Mart auf Wreden, Bemarte, und langs ber Wipper auf Somburg, 21: tenkirch und Limburg an ber Labn. Mit biefem gluffe und bem von Iditein kommenben Burftbache, wendet fie fich über Idftein und Eppftein nach Sochft am Main, - von ba über Neuenheim, langs bem Canbgraben, auf Dernheim, und an bem burch biefen Ort fliegenben Bache an bie Grenze ber Rheinvfalg. Bon ba jog fich bie Linie an ber Grenze von Darmftabt und vom fcantifden Rreife bis nach Eberbach am Redar; bann an diesem Flusse bis Wimpfen, — ferner über Lo. wenstein, Murbardt, Sobenstadt, Mordlingen und Solgfirch an ber Wernig. Gie ichlog bie Grafichaft Pappenheim und ben gangen frankifden und oberfachfifden Rreis ein, und lief langs Baiern, ber Oberpfalg und Bohmen, an die Grenze von Schlesien. Jenen nordlich von biefer Linie gelegenen Staaten wollte Rrankreich bie Meutralitat jugefteben, welche ihre Kontingente von ber deutschen Reichbarmee und ihre Truppen von ben übrigen allirten Beeren jurudziehen murben. Preußen verburgte fich bafur, bag alle Lander auf bem recten Main-Ufer, welche innerhalb ber Demarkazions= linie lagen, bie Meutralitat annehmen und beobachten

warben, und baffeine gegen Franfreich feinbliche Erupven biefe Linie überfdreiten, ober aus ben innerhalb berfelben gelegenen neutralen Landern aus- und burchmarfdiren burften, um frangofifche Truppen angugreis fen. Rrankreich und Preugen wollten an ichidlichen Punkten Rorps aufstellen, um bie Meutralitat bandzuhaben. Der Durchzug murbe jeboch rechts vom Main allen Truppen ber Deutschen und Kranzosen mechsels feitig erlaubt, wenn berfelbe burch Frankfurt nach bem rechten Rheinufer, oder auf eben diefem Wege in umgekehrter Richtung, auf den vier Strafen: 1) uber Konigstein und Limburg nach Roln, - 2) über Fried. berg, Beglar und Giegen nach Koln, - 3) über Sadersbeim, Wisbaben und Naffau nach Robleng, und 4) über Sadersbeim nach Maing gefchab. In ben links vom Maine liegenden Canbichaften, und im gangen frantischen Rreife follte ebenfalls ber Durchmarich ungehindert ftatt haben; jedoch ohne der Neutralitat ber von ber Demarkazionslinie eingeschloffenen gander und Staaten Gintrag ju thun. - Die im preußischen Befit befindliche Graficaft Sann-Altenfirden am Befterwalde, mit bem Begirte Bendorf unterhalb Robs leng, follte bie namlichen Sicherheiten und Bortheile wie bie andern auf bem rechten Ufer bes Mheines liegenben preußischen Staaten genießen. -

Um 1. Mai übergab ber königlich preußische und kurbrandenburgische Gesandte Graf Görz dem Reichstage zu Regensburg eine Erklärung seines hofes über biesen Friedensschluß, und lud die Stände ein, dem Friedens- und Neutralitäts-Vertrage beizutreten. Die Rurfürsten von der Pfalz, von Mainz, Trier, Köln und Sachsen, der herzog von Würtemberg, der Bis

bel G. S. Rarl Uhl. R. u. Generaltommando-Adjutant in Mähren q. t. g. Kaiser Uhl, R. überf.

Knobr, Joseph, Sptm. v. Oguliner Gr. J.R., 3. Maj. im R. u. Generalkommando : Adjutant in Agram bef. Mylius, Rarl Baron, Sptm. v. mallach. sillyr. Gr.

J. R., j. Maj. im R. detto.

Bipffic, Wilhelm, Sptm. v. Pring Bafa 3. R., g. Daj. im Gradistaner Gr. 3. R. detto.

Podemile, Rarl Baron, Sptm. v. 1. Jagerbat., g. Maj. im 12. Jägerbat. detto.

Mariaffy v. Markusfalva, Karl, 1. Rittm. v. Gardinien Bus. R. , z. Maj. im R. detto.

Holber, Aloys v., 1. Rittm. v. Toskana Drag. R., L Maj. im R. detto.

Calzada, Rarl v., Sytm. v. Beffen Bomburg J. R., 3. Maj. im R. detto.

Soels, Johann Baptift, Sptm. v. Penfionsftand, angeftellt beim t. t. Beneralquartiermeifterftabe, g. Maj. bef., u. g. Bibliothefar im f. f. Rriegs. archiv ernannt.

Gafchit, Joseph, Tit. Maj. v. Pensionsstand, als Plats Major in Semlin angestellt.

Remele, Johann, Tit. Maj. v. Penstonsstand, als Plagfommandant in Bermannftadt Detto. Fröhlich v. Elmbach, Leopold, F. v. Raifer J. R., j.

Ul. im R. bef. Janba, Joseph v., Rad. v. Ergh. Rarl J. R., g. 3.

bei Raifer J. R. detto. Berg, Guftav v., Ul. v. Raifer Alexander J. R., &.

Dbl. im R. betto.

Jafzvi i, Franz v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Gerhardt, Heinrich, Rapl. v. Erzh. Rarl J. R., z.

wirkl. Sptm. bei ber Landwehr bes R. betto. Merk, Leopold, Obl. v. Erzh. Karl J. R., &. Kapl. im R. detto.

Rummerstird, Moriz Baron, Ul. v. detto, g. Obl. bei der gandwehr des R. detto.

Salis, Rudolph Graf, | F. v. Ergh. Rarl J. R., Genfan, Wilhelm Baron, | g. Ul. im R. detto.

Benfau, Wilhelm Baron, f & Ul. im R. detto. Baperhammer, Rarl, Infpett. Feldw. der Reuffad. ter Militar - Utabemie, g. F. bei Ergh. Rarl 3. R. detto.

Basques, Marq. Binceng, Obl. v. der Landwehr v. Erzh. Karl J. R., g. Rapl. bei Erzh. Stephan J. R. detto.

bie Einstellung ber Rontribugionen, Requisigionen, und aller andern feindseligen Magregeln in den von ben Rrangofen befegten beutiden Canbern vorausgeben foll= ten. Aber Barthelemy lebnte in einer Rote vom 10. August ben Waffenstillftand, und die übrigen damit verbundenen Untrage ab, verficherte bagegen, baf bie Republik ftets bereit fen, Preugens Vermittelung, fowohl fur bas gange Reich, als fur einzelne Stanbe beffelben, anzunehmen. - Die Republik mar entichloffen, ben Rhein als Grenze ju behalten. Gie mochte baber keine Berhandlung mehr anknupfen, bei welden die Integritat bes Reichsgebiets als Grundlage vorausgesett murde. Indeffen dauerten unter preußischer Bermittelung bie Unterhandlungen bes Canbarafen von Beffen = Raffel mit Frankreich fort, und befe fen Geparatfriede murbe am 27. August wirklich unterzeichnet. --

Am 20. April, von welchem Tage an ber Felde marfchall Graf Clerfant die ganze am Rheine stehende Macht des Kaisers und deutschen Reiches bes fehligte, war die kaiserliche offensive Armee in eine Borhut, zwei Treffen und ein Reservekorps, nebst vier defensiven Abtheilungen, geschieden. Ihr Stand und ihre Ausstellung an jenem Tage war folgende:

Bat. Komp. Est.

Vorhut unter Gen. Kray
zu Groß: Gerau, und Gen.
Devan zu Gernsheim . . — 48 19
Erstes Treffen, unter FIM.
Graf Franz Kinsky zu Bos
denheim. Dieses bestand aus vier

Fürtrag — 48 19

| J                              |         |        |            |      |
|--------------------------------|---------|--------|------------|------|
|                                |         |        | Romp.      | Gef. |
|                                | ertrag  |        | 48         | 19   |
| Divisionen : rechts &ME. So    |         |        |            |      |
| zing zu Obernburg, -           | FME.    |        |            |      |
| Wernek zu Dornhein             | 1, —    |        |            |      |
| FME. Quosbanovi                | ch zu   |        |            |      |
| Rrumstadt, und links           | FME.    |        |            |      |
| Becfen zu Ernfthoven           | -       | 211/6  |            | 6o   |
| Zweites Ereffen.               |         | . •-   |            |      |
| gabite                         |         | 18     |            | 28   |
| in ben zwei im Centrum         |         | _      |            |      |
| ben Grenadierbivifionen bes    |         |        |            |      |
| Starray rechts zu Offen        |         |        |            |      |
| und &ME. Zehentner li          |         |        |            |      |
| Seppenheim, - bann i           | •       |        |            | •    |
| auf die Flugel gestellten Rave | -       |        |            |      |
| bivifionen, beren rechte bem   |         |        |            | ,    |
| Schmerzing, die linke bem      | -       |        |            | _    |
| Becfen des ersten Treffens     |         |        |            |      |
| geordnet war.                  |         |        |            |      |
| Refervetorps unter             | ഭണം     |        |            |      |
| Graf Latour zu Benhein         | _       | -      |            | 18   |
| R. A. Truppen ber A            |         | 7      |            | 10   |
| gung von Mainz, welch          | -       |        |            |      |
| ter der Festung am rechten Ma  |         |        |            |      |
| fantonirten, und zur Offensiv  |         |        |            |      |
| wendbar waren, unter den &     |         |        |            |      |
| Pring Burtemberg und Gra       |         |        |            |      |
|                                |         | 14/6   | <b>3</b> o | - C  |
| bach                           |         |        |            | 16   |
| Ganze offensive M              |         |        |            | 141  |
| Die vier zur Verthe            |         |        |            |      |
| n es bestimmten Abtheilungen   | stander | n unte | r bem      | De.  |
|                                |         |        |            |      |

| fehte bes F3M. Baron Alving             | n, ber   | fein S | aupt: |
|-----------------------------------------|----------|--------|-------|
| quartier in Raftabt nahm. @ Stellungen: | •        |        |       |
|                                         | Bat.     | Romp.  | Gst.  |
| I. Abtheilung vom Main bi               |          | . •    |       |
| gum Meckar                              | 6        |        | 6     |
| Kommandant : 'Gen. Degen                | £        |        |       |
| foild zu Gernsheim.                     |          |        |       |
| II. Abtheilung , vom Decta              | ۲.       |        |       |
| bis an die Murg                         | 4'/6     | 18     | , 14  |
| Rommandant : FME. Graf Rol              |          |        | ٠.    |
| loredo=Mels zu Bruchsal                 |          |        |       |
| III. Abtheilung, von ber Dur            | g        |        | ,     |
| bis an die Elz,                         | 6'/3     | 12     | 12    |
| Rommandant : FME. Jordin                | \$       |        |       |
| ju Bischofsheim.                        |          |        |       |
| IV. Abtheilung, von der Elg             | <b>i</b> | •      |       |
| bis Konstanz am Bobensee                |          | 6      | 21    |
| Kommandant : FME. Melak                 | 3        |        |       |
| zu Freiburg.                            |          |        |       |
| Summe ber befensiven Dacht              | 26%      | 36     | 53    |
| Die Reichsarmee hatte nach ber          | •        |        |       |
| Mitte bes Aprils folgende Aufstel       | •        |        | •     |
| lung:                                   |          |        | ,     |
| FME. Brugglach von bei                  | •        |        |       |
| Roer und dem Angerbache bis             | 3        |        |       |
| an die Wipper                           | . 6      | 11     | 13    |
| bann von der Wipper bis an die          | 2        |        |       |
| Øieg                                    | 3        | 22     | 6     |
| FME. Lilien von ber Sieg                | 3        |        |       |
| bis an die Lahn <u></u>                 | 71/3     |        |       |
| Fürtrag                                 | 161/3    | 33     | 19    |

| ~3*                                  |      |          | •    |
|--------------------------------------|------|----------|------|
|                                      | Bat. | Romp.    | Get. |
| Űbertrag :                           | 16%  | 33       | 19   |
| und auf bem Dahinmarich waren        |      |          | _    |
| поф                                  | 3    | 4        | -    |
| Oberftlieutenant O e d t e r n;      |      |          |      |
| Sarnison von Chrenbreitstein         | 31/3 | 3        |      |
| 8M2. Staaber zwifchen ber            |      |          |      |
| Labn und bem Galgbach                | 4    | 12       | 23   |
| Die FMEts. Rieb und Sat-             |      |          | -    |
| felb, mit ben unter ber Befatung von |      |          | •    |
| Da ing befindlichen Reichstruppen    | 15   |          | _    |
| Reichstruppen, welche noch auf       |      |          |      |
| bem Mariche gur Armee waren, . :     | 21   |          | 19   |
| Die gange Reichsarmee bestand in .   | 63   | 51       | 51   |
| Der rechte Elfigel biefer S          |      | en . Non | _    |

Der rechte Flügel biefer Truppen, vom Angerbach bis an bie Lahn, nebst ber Besahung von Chrenbreitstein, war an ben F3M. Graf Wengel Colloredo zu Bad Emms, — ber linke Flügel, von ber Lahn bis an ben Main, an ben K3M. Wartensleben in Wisbaden gewiesen.

Die gange deutsche Streitmacht am Mhein bestand also am 20. Upril in 147% Bataillons, 165 Kompagnien, 245 Eskabrons.

Am 26. April bezog ein Theil der kaiferlischen offen siven sund der Reich & armee vier Lager:

Bat. Romp. Est. Mann.

I. bei Königsftätten, unter F3M. Graf Frang Kinsky.... 26 20 64 33,180 Bat. Komp. Get. Mann. Übertrag 26 20 64 33,180

in zweilreffen und einer Borhut, die den Rhein vom Maine bis Geinsheim bes wachte.

II. bei Krum ftadt und Stock ftadt, uns ter dem G. d. K. Baron Blankenstein, mit der Borhut von Geinds heim bis Gernss beim,

beim, . . . . 20 16 44 24,725

III. Auf bem rechten Mainufer bei Eangen : Ochwalbach, und

18 23 8,149

IV. die jur Offensive bestimmten Truppen ber Besagung von Main j, 10 beide unter FMC. Staaber,

Busammen 57 78 149 79,551, ober 55,494 Mann Infanterie und 24,057 Reiter. — &M. Graf Clerfant nahm am 26. Upril fein Saupt- quartier ju Großgerau. —

Der Rhein trennte von Bafel bis Befel die fich feindlich gegenüber ftebenden Urmeen. Die Deutschen hielten bas rechte Ufer besetht, und besagen auf bem linken Ufer noch die Sauptfestung Maing, beren

```
Droll, Johann, Feldw. v. Watlet J. R., j. F. bei der
             Landwehr des R. bef.
                                      Rad. v. Wellington L.
 Kischer, Franz,
Wittet v. Salzberg, Anton, R.z. F. bei der Land.
Paten n v. Relftadt, Wilhelm, wehr des R. detto.
Damiani von und zu Bergada, Jatob Conte, Rapt.
             v. Mager 3. R., j. wirkl. Sptm. im R.
             Detto.
Butitscher, Jatob, Obl. v. betto, z. Rapl. betto
             Detto.
Crippa, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
Rodic, Edler v. Berlinentampf, Marim., F. v.
             detto, g. Ul. betto detto.
Supanfchit, Johann, f. t. Rad. v. Anton Rinsty J. R. f. F. im R. betto.
Gifel v. Gifelsberg, Frang; Feldw. v. bette, p. F.
             bei der Landwehr bes R. Detto.
Prehm, Theodor, , Rgts. Rad. v. Anton Kinsky J.
Koberna, An. R. &. bei der Landwehr des R.
dreas, detto.
                                   Rad. v. Ronig der Ries
Udvarnoty De Rif Gota, berlande 3. R., 8. 8.
             Beinrich ,
                                   bei der Landwehr v. Ant.
Kuschler, Moriz,
                                    Rinsty 3. R. detto.
Glaß v. Felfenftern, Johann, Rad. v. Gollner 3.
             R. , t. F. im R. detto.
La fiberg, Karl Graf, Kad. v. detto, z. F. detto
            Detto.
Sepp v. Seppenburg, August, Rapl. v. Langenau
             3. R., g. wirel. Sprm. im R. betto.
Shiller, Udam, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detfo.
St. George, Franz v., Ul. v. Langenau J. R., & Obl.
            im R. Detto.
Büttner, Franz, F. v. detto, z. Ul. detto detto.
Roch, Eduard, Bögling der Ingenieur : Atademie, j. F.
             bei Langenau J. R. Detto.
Leiningen . Besterburg, Christian, Graf, Ul. v.
             Langenau J. R., j. Obl. bei Erzh. Karl J.
            R. detto. .
Palitschet, Anton, Ul. v. Mecfery 3. R., iz. Obl.
            im R. detto.
Lowenberg, Anton v. , F. v. detto, j. Ul. detto
```

Drefcher, Micael, Feldw. v. detto, g. F. detto

Detto.

detto.

bie Berbindung mit bem rechten Ufer offen hatte, und bas bort aufgestellte deutsche Geer jeden Tag ohne Sinsberniß die Borrathe ber Festung erganzen, die Zahl ihrer Bertheidiger nach Bedarf vermehren konnte, schien die Eroberung dieses Plates unmöglich. Eshätte daher vor Allem das allirte Geer von den Franzosen durch Siege zur Entfernung gezwungen, und die Einschließung auch auf dem rechten Ufer vollzogen, — dann aber eine regelmäßige Belagerung begonnen werden müssen. Kleber entwickelte die Bedingungen, von welchen das Gelingen eines Angriffs auf Mainz abhing, dem Kriegscomité zu Paris, zeigte die unbesiegbaren Schwierigkeiten, that indeß aber doch Alles, was von ihm abhing, um den erhaltenen Auftrag zu erfüllen.

Rleber ichieb am Tage nach feiner Untunft (2. Dezember) die funf vor Maing ftebenben Divifionen in brei Sauptabtheilungen, ju eben fo vielen Ungrife fen : die rechte, unter Gen. Defair, bestand aus ben Divisionen Defair und Tugnot; die mittlere, unter Ben. Gaint Cpr, aus ber Divifion biefes Benerals; bie linte, unter Ben. Desbureaur, aus beffen Divifion und jener bes Gen. Reneaulb. Diefe Abtheilungen murben als felbitftanbige Urmeeforps organifirt, und fo viel als moglich mit bem erforberlichen Gefdute , Munition , Beeresgerathe, Urbeitszeug , u. bgl. verfeben. Jebem berfelben murben bie Plate ju Mufnahmsspitalern, Magaginen, u. f. w. angewiesen. Indeffen feblte es gar balb an Lebensmitteln ; bas Brot, aus Gerften ., Safer : und Erbfenmehl, mar ungeniegbar, und ber Fourragebe= barf meiftens taum fur vierundzwanzig Stunden gu fichern. Die balbverbungernben Golbaten nabrten fic

jum Theil mit Burgeln, welche fie felbft mit ben Bajonetten aus ber Erbe gruben. Unter biefen befanden fic auch giftige, welche vielen Leuten theils bas leben, theils ben Berftand raubten. Die folechte Rabrung und der oft eintretende Abgang derselben erzeugten bosartige Rrantheiten. Bei ber außerorbentlich ftrengen Kalte mußten die Goldaten den Winter in ihren Baraten, wegen bem großen Solzmangel vor Ralte balb erftarrt, jubringen. Die Seuchen nahmen baber immer mehr überhand, und rafften eine Menge Golbaten meg, ober entzogen biefelben boch bem bienftbaren Stande. Bis jum Frubjahr maren bie meiften Bataillone auf die Galfte jenes Standes gefdmolgen, mit welchem fie im Gratberbfte vor Maing angekommen maren. - Die Bufuhren murben burch bie ungemein folechten Bege außerft erfdwert und verzögert, und babei gingen die Transportpferbe bes Seeres, die vom Lande requirirte Borfpann, endlich auch bie aus bringender Roth jur Transportirung permendeten Artilleriepferbe ju Grunde. Go murben allmählig auch bie Relbgefdute unbeweglich, und baber icheute fich Rleber, in ein allgemeines Gefecht mit ber Befatung verwicfelt zu werben; ba er mit feiner Artillerie nicht manovriren, mit bem geringen Munitionsvorrathe nicht lange das Feuer unterhalten fonnte.

Alls gegen Enbe Janner 1795 bie Ralte etwas nachließ, befahl Kleber, bie Befestigungsarbeiten thatigst fortzuseten, und ben Monbacher Balb burch Berhaue zu sperren. Kranklichkeit veranlafte ihn, sich in ber ersten Salfte bes Februars von ber Blockabes Armee zu entfernen, und sich nach Strafburg zu bes geben. Den Befehl über bas Geer vor Mainz führte

nun Gen. Dichaub, ber fein Sauptquartier gu Dber-Ingelbeim nabm. Diefer General foll nach frangofifchen Berichten (Victoires et conquêtes, Tome IV. pag. 122-124) ben Offreidern am 20. und 22. Mary bie Infel Oberwerth bei Robleng ftreitig gemacht, und fie endlich aus berfelben verbrangt baben. - Jene frangofifden Berichte fubren auch einen großen Musfall an, welchen die Befatung von Maing am 26. Marg unternabm. Diefelbe foll jurudgefchlagen worben fenn, eine Menge Tobte, Bermunbete und Gefangene, bann 6 Ranonen verloren haben, aber Michaud bedeutend verwunder worden fenn. - In ben Tagebuchern ber Feftung ift jeboch fur bie gange Beit vom 1. Janner bis 6. Upril 1795 gar fein friegerifches Ereignif ermabnt. Erft am fruben Morgen des 6. Upril, als die Befatung neue und bedeutende Erbarbeiten auf bem Sartberge wahrnahm, murbe babin ein Musfall unternommen.

Gen. Reneauld hatte nämlich in ber vorhergehenden Racht auf der hochflache vor Gon fen heim,
in der Richtung gegen das Außenwerk: ben hauptstein,
einige Erdwerke errichten laffen, um seine dort aufgestellten Bortruppen zu becken. Diese feindliche Arbeit
wurde zuerst mit 2 Achtzehnpfündern und 1 haubige
beschoffen, und es gelang, burch'dieses Feuer die Schanzgräber zu vertreiben. Dann eroberte Gen. Graf Mercantin, mit dem Burmserischen Freikorps und den
Barasdiner Scharsschie, jenes feindliche Berk. Der
Ingenieurhauptmann Bouligner mit 200 Arbeitern begann, daffelbe zu schleifen, und wurde durch den Major Legethof mit 3 Kompagnien Olivier Ballis gedeckt.
Der Feind griff jest die Arbeiter an, wurde jedoch von
dem Major Michanovich, mit 2 Kompagnien Burm-

einen eigenen Bertrag bestätigt, über welche binaus bie Frangosen ihre Kriegsoperagionen nicht auszudehnen, Diefelbe von ihren Truppen nicht überfdreiten gu laffen verfprachen. Diefe Linie begriff Oftfriesland, und ging bann langs ber Emms und Ia auf Munfter, und über Coesfeld, Borten, Bocolt an bie Grenze bes Bergogthums Cleve bei Mfelburg. Gie lief ferner an ber Grenze bes Landes bin, bis Magenborft an ber neuen Mfel, tann am Rheine hinauf bis Duisburg, - langs ber Grenze ber Graficaft Mart auf Wreben, Bemarte, und langs ber Wipper auf Somburg, 21: tenkirch und Limburg an ber Labn. Mit biefem Kluffe und bem von Iditein fommenden Burftbache, wendet fie fich über Joftein und Eppftein nach Sochft am Main, - von ba über Neuenheim, langs bem Canbgraben, auf Dernbeim, und an bem burch biefen Ort fliefen. ben Bache an die Grenze ber Rheinpfalg. Bon ba jog fich die Linie an ber Grenze von Darmftabt und vom fcantifden Rreife bis nach Cberbach am Neckar; bann an biefem Fluffe bis Wimpfen, - ferner über Co. wenstein, Murbardt, Sobenstadt, Mordlingen und Solztird an ber Wernit. Gie folog bie Graffcaft Pappenheim und ben gangen frankifden und oberfachfifchen Rreis ein, und lief langs Baiern, ber Oberpfalz und Bohmen, an bie Grenze von Schlesien. Jenen nordlich von diefer Linie gelegenen Staaten wollte Frankreich die Neutralität jugesteben, welche ihre Kontingente von der deutschen Reichsarmee und ihre Truppen von ben übrigen allirten Beeren jurudziehen murben. Preugen verburgte fich bafur, bag alle Canber auf bem rechten Main-Ufer, welche innerhalb ber Demarkazions= linie lagen, bie Meutralitat annehmen und beobachten

warben, und bag feine gegen Frankreich feinbliche Eruppen biefe Linie überfdreiten, ober aus ben innerhalb berfelben gelegenen neutralen ganbern aus- und burch. mariciren burften, um frangofifche Truppen anzugreis fen. Rrantreich und Preugen wollten an ichicklichen Punkten Korps aufftellen, um die Meutralitat bandgubaben. Der Durchzug murbe jedoch rechts vom Main allen Truppen ber Deutschen und Krangofen mechfelfeitig erlaubt, wenn berfelbe burch Rrankfurt nach bem rechten Rheinufer, oder auf eben diefem Wege in umgefehrter Richtung, auf den vier Strafen: 1) über Konigstein und Limburg nach Koln, - 2) über Fried. berg, Beglar und Giegen nach Koln, - 3) über Sadersheim, Wisbaben und Naffau nach Robleng, und 4) über Sabersheim nach Maing gefchab. In ben links vom Maine liegenden Canbichaften, und im gangen frantifden Rreife follte ebenfalls ber Durchmaric ungebindert ftatt baben; jedoch ohne ber Neutralitat ber von ber Demarkazionelinie eingeschloffenen gander und Staaten Gintrag ju thun. - Die im preußischen Befit befindliche Graffcaft Sann-Altentirden am Defterwalde, mit dem Begirte Bendorf unterhalb Robs leng, follte bie nämlichen Sicherheiten und Bortheile wie bie andern auf bem rechten Ufer bes Rheines liegenden preußischen Staaten genießen. -

Um 1. Mai übergab ber königlich preußische und kurbrandenburgische Gesandte Graf Görz bem Reichstage zu Regensburg eine Erklärung seines hofes über biesen Friedensschuse, und lud die Stände ein, bem Friedenss und Neutralitäts-Vertrage beizutreten. Die Kursursten von der Pfalz, von Mainz, Erier, Köln und Sachsen, der Herzog von Würtemberg, der Bis

fcof von Burgburg, und mehrere andere, befonbers fubbeutiche Stande liegen burch ihre Befantten erflaren, daß fie nur in Berbindung mit dem Reichsoberbaupte mit Frankreich über einen Frieden unterhandeln murben. Von faiferlicher Geite murbe burch eine Berbalnote bas ben Bunich nach Frieden aussprechende Reichsgutachten vom 27. Dezember 1794 beantwortet, und bie Bereitwilligfeit ausgesprochen, Unterhandlungen über einen billigen und anftandigen Frieden, unter Mitwirkung bes Reiches, mit Frankreich anguknus pfen. Die Gefinnungen ber frangofifden Machtbaber maren jedoch zu bekannt, als daß man hoffen durfte, biefelben zu einem billige Frieden zu bewegen, wenn ihnen nicht burd Entwickelung febr bedeutenber Streitfrafte Achtung und Beforgniffe eingeflößt murben. Daber ichloß Offreich mit England am 4. Mai einen Gubfibienvertrag, am 20. Mai ein Offensivbundnig ab, und bie Ruftungen murben mit größter Unftrengung fortgefest. - Durch ein kaiferliches Dekret vom 19. Mai murbe ber Reichstag eingeladen, über bie Ernennung der Reichsbeputagion für ben fünftigen Friedenskongreß, über beren Bollmacht und Inftrutzion, u. f. w. bas Mothige vorläufig zu bestimmen. In einem Reichsgutachten vom 3. Juli murbe als Sauptbedingung eines funftigen Friedens die Wiederherstellung der Integritat bes Reichsgebietes bezeichnet, Frankfurt am Main gum Rongrefort vorgeschlagen. Der preußische Minister Sarbenberg trug in einem Memoire vom 24. Juli dem frangofifden Minifter Barthelemy in Bafel die Bermittelung feines Sofes fur einen in Frankfurt gu eröffnenben Friedenskongreß an, bem ein Waffenstillftanb, und

1

bie Einstellung ber Kontribugionen, Requifigionen, und aller anbern feinbseligen Dagregeln in ben von ben Frangofen befetten beutschen ganbern vorausgeben follten. Aber Barthelemy lebnte in einer Note vom 10. August ben Waffenstillftand, und bie übrigen bamit verbundenen Untrage ab, versicherte bagegen, bag bie Republik ftete bereit fen, Preugene Bermittelung, fowohl fur bas gange Reich, als fur einzelne Stanbe beffelben, anzunehmen. - Die Republit mar entschloffen, ben Rhein als Grenze ju behalten. Gie mochte baber teine Berhandlung mehr anknupfen, bei welden die Integritat bes Reichsgebiets als Grundlage vorausgesett murbe. Indeffen bauerten unter preußischer Bermittelung bie Unterhandlungen bes Canbgrafen von Beffen = Raffel mit Frankreich fort, und befe fen Separatfriede murbe am 27. August wirklich unterzeichnet. -

Am 20. April, von welchem Tage an der Feldsmarschall Graf Elerfant die ganze am Rheine stehende Macht des Kaisers und deutschen Reiches bes fehligte, war die kaiserliche offensive Armee in eine Vorhut, zwei Treffen und ein Reservekorps, nebst vier defensiven Abtheilungen, geschieden. Ihr Stand und ihre Ausstellung an jenem Tage war folgende:

Bat. Komp. Est.

Borhut unter Gen. Kray
zu Groß: Gerau, und Gen.
Devay zu Gernsheim . . — 48 19
Erstes Treffen, unter F3M.
Graf Franz Kinsty zu Bos
denheim. Dieses bestand aus vier

Fürtrag — 48 19

| Divisionen: rechts FME. Schmers jing zu Obernburg, —FME.  Wernet zu Dornheim, —  FME. Quosdanovich zu Krumstadt, und links FME.  Bécsey zu Ernsthoven . 21% — 60  Zweites Treffen. Dieses zählte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |         | 195          |          |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|----------|--------|------|
| Divisionen: rechts FMC. Schmerz zing zu Obernburg, — FMC.  Wernek zu Dornheim, — FMC. Quos da novich zu Krumstadt, und links FMC.  Bécsey zu Ernsthoven . 21% — 60  Zweites Treffen. Dieses zählte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |         | _            |          | Romp.  | Get. |
| Mernek zu Dornheim, — HME. Quos da novich zu Krumstadt, und links FME. Vécsey zu Ernsthoven . 21% — 60 Zweites Treffen. Dieses zählte 18 — 28 in den zwei im Centrum stehens den Grenadierdivisionen des FME. Eztarra prechts zu Offenbach, und FME. Zehentner links zu Heppenheim, — dann in zwei auf die Flügel gestellten Kavalleries divisionen, deren rechte dem FME. Echmerzing, die linke dem FME. Ochmerzing, die linke dem FME. Veservekorps unter FME. Graf Latour zu Benheim . 7 — 18 K. K. Truppen der Besatung von Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kung von Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kung won Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive vers wendbar waren, unter den FMEs. Prinz Würtemberg und Graf Ere bach | •           | ,           | _       |              |          | 48     | 19   |
| Bernek zu Dornheim, — FME. Quos banovich zu Krumstadt, und links FME.  Bécsen zu Ernsthoven 21% — 60  Zweites Treffen. Dieses zählte 18 — 28 in den zwei im Centrum stehens den Grenadierdivissionen des FME.  Sztarray rechts zu Offenbach, und FME. Zehentner links zu Heppenheim, — dann in zwei auf die Flügel gestellten Kavalleries divisionen, deren rechte dem FME.  Schwerzing, die linke dem FME.  Schwerzing, die linke dem FME.  Bescsen des ersten Tressens unters geordnet war.  Refervekorps unter FME.  Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  K. K. Truppen der Besatung von Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kung von Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive vers wendbar waren, unter den FMEs.  Prinz Würtemberg und Graf Ers bach        | Division    | en : rechts | FME.    | S ch m       | e t=     |        |      |
| KME. Quosbanovich zu Krumstadt, und links FME.  Bécsey zu Ernsthoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ging zu     | Obern       | burg,   | — <u>F</u> N | ne.      |        |      |
| KME. Quosbanovich zu Krumstadt, und links FME.  Bécsey zu Ernsthoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Werne:      | f 3u D      | ornbe   | im,          |          |        |      |
| Rrumstadt, und links FME.  Bécsey zu Ernsthoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | •           |         | -            | 211      |        |      |
| Bécsey zu Ernsthoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •           |             |         | •            |          |        |      |
| 3weites Treffen. Dieses zählte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |         | _            |          |        | 60   |
| in den zwei im Centrum stehens  den Grenadierdivisionen des FMC.  Starray rechts zu Offenbach, und FMC. Zehentner links zu Heppenheim, — dann in zwei auf die Flügel gestellten Ravalleries divisionen, deren rechte dem FMC.  Schmerzing, die linke dem FMC.  Schmerzing, die linke dem FMC.  Becsen des ersten Tressens unters geordnet war.  Refervekorps unter FMC.  Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  R. A. Truppen der Besastung von Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMCts.  Prinz Würtemberg und Graf Ers bach                                                                                                                                                                                                                      |             |             |         |              |          |        | -    |
| in den zwei im Centrum stehensben Grenadierdivisionen des FML.  Starraprechtszu Offenbach, und FML. Zehentner links zu Heppenheim, — dann in zwei auf die Flügel gestellten Kavalleries divisionen, deren rechte dem FML.  Schmerzing, die linke dem FML.  Bécsen des ersten Tressens unters geordnet war.  Reservetorps unter FML.  Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  R. A. Truppen der Besastung von Mainz, welche hinster der Festung am rechten Mainuser tentonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMLs.  Prinz Würtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |         |              |          |        | 28   |
| den Grenadierdivisionen des FMC.  Starraprechtszu Offenbach, und FMC. Zehentner links zu Heppenheim, — dann in zwei auf die Flügel gestellten Ravalleries divisionen, deren rechte dem FMC.  Schmerzing, die linke dem FMC.  Bécsen des ersten Tressens unters geordnet war.  Reservekorps unter FMC.  Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  R. A. Truppen der Besastung von Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive vers wendbar waren, unter den FMCts.  Prinz Würtemberg und Graf Ers bach                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U '         |             |         | n steb       |          |        |      |
| Sztarraprechtszu Offenbach, und FMC. Zehentner links zu Heppenheim, — bann in zwei auf die Flügel gestellten Ravalleries divisionen, deren rechte dem FMC. Schmerzing, die linke dem FMC. Vécsey des ersten Tressens unters geordnet war. Reservetorps unter FMC. Graf Latour zu Benheim . 7 — 18 R. A. Truppen der Besas hung von Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive vers wendbar waren, unter den FMCts. Prinz Würtemberg und Graf Ers bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •           |             |         |              |          |        |      |
| und FME. Zehentner links zu Heppenheim, — bann in zwei auf die Flügel gestellten Kavalleries bivisionen, deren rechte dem FME.  Schmerzing, die linke dem FME.  Scheien des ersten Tressens unters geordnet war.  Refervekorps unter FME.  Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  R. A. Truppen der Besatung von Mainz, welche binster der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEs.  Prinz Würtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | •           |         | _            |          |        |      |
| Seppenheim, — bann in zwei auf die Flügel gestellten Kavalleriezbivisionen, deren rechte dem FME.  Schmerzing, die linke dem FME.  Becsen des ersten Treffens unterzgeordnet war.  Reservekorps unter FME.  Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  K. K. Truppen der Besatung von Mainz, welche hinzter der Festung am rechten Mainuserkantonirten, und zur Offensive verzwendbar waren, unter den FMEs.  Prinz Würtemberg und Graf Erzbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           |             |         |              | -        |        | 1    |
| auf die Flügel gestellten Kavalleries divisionen, deren rechte dem FME. Schmerzing, die linke dem FME. Vécsen des ersten Tressens unters geordnet war. Reservekorps unter FME. Graf Latour zu Benheim . 7 — 18 K. K. Truppen der Besastung von Mainz, welche hins ter der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEts. Prinz Würtemberg und Graf Ers bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |         |              |          |        |      |
| divisionen, deren rechte dem FME.  Schmerzing, die linke dem FME.  Bécsey des ersten Treffens unters geordnet war.  Reservekorps unter FME.  Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  R. A. Truppen der Besastung von Mainz, welche hinster ber Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEts.  Prinz Würtemberg und Graf Ers bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | •           |         | •            |          |        |      |
| Schmerzing, die linke dem FMC.  Bécsen des ersten Tressens untersgeordnet war.  Me servekorps unter FMC.  Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  K. A. Truppen der Besastung von Mainz, welche hinster der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMLts.  Prinz Würtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |         |              |          |        | ,    |
| Wecsey des ersten Tressens unters geordnet war.  Reservekorps unter FME. Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  R. A. Truppen der Besatung von Mainz, welche hinster der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEts.  Prinz Würtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |         |              |          |        | _    |
| geordnet war.  Refervekorps unter FME. Graf Latour zu Benheim . 7 — 18  R. A. Truppen der Besa- kung von Mainz, welche hinster der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEts. Prinz Würtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |         |              |          |        |      |
| Refervekorps unter FME. Graf Latour zu Benheim . 7 — 18 R. A. Truppen der Besa=  hung von Mainz, welche hinster ber Festung am rechten Mainuser  kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEts.  Prinz Würtemberg und Graf Ers  bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | · ·         | Riellei | is uitte     | .,,      |        |      |
| Graf Latour zu Benheim . 7 — 18 R. A. Truppen der Besa-  gung von Mainz, welche hin- ter der Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive ver- wendbar waren, unter den FMLts.  Prinz Würtemberg und Graf Er- bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •           |             |         | . മനാ        | Ω        |        |      |
| R. K. Truppen ber Besa=  \$ung von Mainz, welche hin=  ter der Festung am rechten Mainuser  tantonirten, und zur Offensive ver=  wendbar waren, unter den FMEts.  Prinz Würtemberg und Graf Er=  bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           | •           |         | -            |          |        | - 0  |
| ter der Festung am rechten Mainuser tentonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEts.  Prinz Bürtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           | •           |         |              | •        |        | 10   |
| ter ber Festung am rechten Mainuser kantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEts.  Prinz Bürtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |         |              |          |        |      |
| fantonirten, und zur Offensive verswendbar waren, unter den FMEts. Prinz Würtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |         |              |          |        |      |
| wendbar waren, unter den FMEts. Prinz Würtemberg und Graf Ers bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |         |              |          |        |      |
| Prinz Würtemberg und Graf Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |         |              |          |        |      |
| Ganze offensive Macht 575/6 78 141<br>Die vier zur Bertheibigung bes Rheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |         |              |          |        |      |
| Ganze offensive Macht 575/6 78 141 Die vier zur Bertheibi'gung bes Rhei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | irtemperg   | uno     | oral e       |          | 7.     | ~    |
| Die vier gur Bertheidigung des Rhei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bath.       | • • •       | • . •   | • •          |          |        | 16   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |         |              |          |        | •    |
| n es bestimmten Abtheilungen ftanden unter bem Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |         |              |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n es bestin | nmten Ab    | theilun | gen sta      | nben unt | er bem | Be.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,           | . /         |         |              |          |        |      |

| 1 <sub>9</sub> 5                                                             |       | •          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|
| fehle bes FBM. Baron Alving p<br>quartier in Raftabt nahm. Si<br>Stellungen: |       |            |          |
| T out to                                                                     | Bat.  | Romp.      | Gst.     |
| I. Abtheilung vom Main bis gum Redar                                         | 6     |            | 6        |
| Rommandant : 'Gen. Degen-                                                    | O     |            | U        |
| foild zu Gernsheim.                                                          |       |            |          |
| II. Ubtheilung, vom Redar                                                    | •     |            |          |
| bis an die Murg                                                              | 41/6  | 18         | . 14     |
| Rommandant : FME. Graf Role                                                  |       |            | ٠,       |
| loredo=Mels zu Bruchsal                                                      |       |            |          |
| III. Abtheilung, von der Murg                                                | a. 1  |            | •        |
| bis an die Elz,                                                              | 61/3  | 12         | 12       |
| Kommandant : FME. Jordis<br>zu Bischofsheim.                                 |       |            |          |
| IV. Abtheilung, von der Elg                                                  |       | **         |          |
| bis Ronftang am Bobenfee                                                     | 10    | 6          | 21       |
| Kommandant : FME. Melas                                                      |       |            | ,        |
| ju Freiburg.                                                                 |       |            |          |
| Summe ber befensiven Macht                                                   | 263/6 | 36         | 53       |
| Die Reichsarmee hatte nach ber                                               |       | • *        |          |
| Mitte bes Aprils folgende Aufstels                                           |       |            | . ,      |
| lung:<br>FML Brugglach von ber                                               | •     |            |          |
| Roer und bem Angerbache bis                                                  |       |            |          |
| an die Wipper                                                                | 6     | 11         | 13       |
| bann von ber Wipper bis an bie                                               |       |            |          |
| Øieg                                                                         | 3     | 22         | <b>6</b> |
| FME. Lilien von der Gieg                                                     |       |            |          |
| bis an die Lahn                                                              | 71/2  |            |          |
| Fürtrag                                                                      | 161/3 | <b>3</b> 3 | 19       |

Paront, Joseph, Feldw. v. Lufignan J. R., 3. F. bei Der Landwehr v. Lilienberg J. R. bef. Meduiansty, Bingeng v., Rad. v. Lufignan J. R., g. F. bei der Candwehr v. Lilienberg 3. R. Detto. Boichetta, Alex., f. f. Kad. v. hohenlohe J. R., g. F. im R. betto. Dinsen, Apolinar, Rd. v. detto, z. F. bei der Ziest beimf, Sigmund Landwehr des R. detto. Baron, Remip e I, Rarl, Rapl. v. der Landwehr von Lielienberg 3. R., f. wirkl. Spim. im R. detto. Johann, Anton, Obl. v. Lilienberg J. R., j. Rapl. bei der Landwehr des R. detto. Rittet von Ritterstein, Leopold, Ul. v. Lilienberg J. R., g. Obl. im R. detto. Thurn, Anton Graf, F. v. detto, j. Ul. detto detto. Bubka, Alois, Feldw. v. detto, j. F. detto Detto. Ladenbacher von Salamon Igna; Rad. v. detto., 4. Mucha, Robert, F. detto detto Zigmann, Rrans, Joseph, Buriffic, Andreas, Dbl. v. Beffen . Somburg 3. R., g. Rapl. im R. detto. Le Gan, Joseph, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Tomaffic, Johann v., F. v. detto, g. Ul. detto detto. Marfcalt, Joseph, Rad. v. detto ... R. detto detto. Mouille v. Brückenfturm, Rarl, F. v. Hohenegg J. R., 3. Ul. bei ber Landwehr bes R. betto. Koffier, Anton, Rad. v. hochenegg J. R., 3. 8. im R. detto. Czergo, Blasius, Kapl. v. Albert Gyulan J. R., 1. wirkl. Sptm. im R. betto. 3,0 g lauer, Franz, Obl. v. detto, &. Rapl. detto detto. Palbritter, Stephan, v., Ul. v. detto, i.! Obl. dete to detto. Shramed, Adolph, F. v. betto, g. UI. detto betto. Schäfer, Ludwig, t. k. Rad. v. detto, z. F. detto Bairacher, Joseph, detto. Chrmann, Ludwig, \ Rgts. . Rad. v. detto, 3. 3. betto Stöger, Wend., detto. Bittig, Georg, Dbl. v. Pring Leopold beider Sicilien 3. R., g. Arcieren Leibgarde überf.

Bat. Komp. Get. Mann. Übertrag 26 20 64 33,180

in zweilreffen und einer Borhut, die den Rhein vom Maine bis Geinsheim bewachte.

II. bei Krum ftadt und Stock ftadt, uns ter dem G. d. R. Baron Blankenstein, mit der Borhut von Geinsheim bis Gernsbeim, . . . . . 20

III. Auf bem rechten Mainufer bei & a no gen . Schwalbach, 1 18 23 8,149

IV. die zur Offenfive bestimmten Truppen ber

Befagung von Main j, 10 24 18 13,497 beibe unter RME.

Staaber,

und

Busammen 57 78 149 79,551, oder 55,494 Mann Infanterie und 24,057 Reiter. — FM. Graf Clerfant nahm am 26. Upril fein Hauptsquartier zu Großgerau. —

Der Rhein trennte von Bafel bis Wefel bie fich feindlich gegenüber ftebenben Urmeen. Die Deutschen hielten bas rechte Ufer beset, und besagen auf bem linten Ufer noch bie Sauptfestung Maing, beren

16 44 24,725

Brude benfelben ftets einen ficheren Übergang, fo wie der weite Umfang der Stadt. felbit binreichenben Raum jur Entwickelung eines Beeres, gewährte. Die Frangofen batten fich biefes Plates 1792 ohne Biderftand bemachtigt; aber er murbe benfelben 1703 mieber entriffen. Die frangofifche Regierung ließ im Ottober 1794 bie zwei Divisionen Ga'int Cor und Defaix ber Rhein :, und die brei: Colland, Reneauld und Desbureaux ber Mofel = Armee vor Maing ruden. Gie tamen am 25. Ottober vor bem Plage an, und bezogen am 1. November die Stellung: mit bem rechten glügel am Rheine bei Laubenbeim, bann über Sechtsbeim, Marienborn, Drais, u. f. w., - mit bem tinten glugel bei Bubenbeim wieder an ben Rhein. Um 7. und 8. November wurden bie Vorpoften ber Befatung in bie: Außenwerke bes Plates jutudgebrudt, - am 12. ber Bonfenbeie mer Balb und bas Dorf Monbach von ben Frangofen genommen. Diefe arbeiteten nun an ber Berichangung ber Stellungen. Gie ftritten fich mit ben Vorpoften ber Befatung mehrmals um bas Dorf Beiffenau, fetten fich in Bretenbeim feft, und eroberten am 1. Dezember bie Bablbacher Schange; bie fie jeboch , nach einem ben gangen Sag fortgemabrten Gefechte, am Abend wieder raumen mußten.

Im November 1794 erhielt der Gen. Kleber ben Befehl, die Festung, welche er sehr genau kannte, da er sie 1793 hatte vertheidigen helsen, zu erobern. Er übernahm am 2. Dezember das Kommando der vor Mainz stehenden Truppen, die von nun an die Armes vor Mainz stehenden Fruppen, die von nun an die Armes vor Mainz genannt wurden. So lange Mainz

die Berbindung mit bem rechten Ufer offen hatte, und bas bort aufgestellte deutsche Geer jeden Tag ohne Sinsterniß die Borrathe ber Festung erganzen, die Zahl ihrer Bertheidiger nach Bedarf vermehren konnte, schien die Eroberung dieses Plates unmöglich. Es hatte baber vor Allem das allirte Geer von den Franzosen durch Siege zur Entfernung gezwungen, und die Einschließung auch auf dem rechten Ufer vollzogen, — dann aber eine regelmäßige Belagerung begonnen werden müssen. Kleber entwickelte die Bedingungen, von welchen das Gelingen eines Angriffs auf Mainz abhing, dem Kriegscomité zu Paris, zeigte die unbesiegbaren Schwierigkeiten, that indeß aber doch Alles, was von ihm abhing, um den erhaltenen Auftrag zu erfüllen.

Rleber ichied am Tage nach feiner Untunft (2. Dezember) Die funf vor Maing ftebenben Divifionen in brei Sauptabtheilungen, ju eben fo vielen Ungriffen : die rechte, unter Gen. Defair, beftand aus ben Divifionen Defair und Tugnot; die mittlere, unter Gen. Gaint Cpr, aus ber Divifion biefes Benerals; bie linte, unter Ben. Desbureaux, aus beffen Divifion und jener bes Ben. Reneaulb. Diefe Abtheilungen murben ale felbititanbige Urmeeforps organifirt, und fo viel als moglich mit bem erforberlichen Gefduse , Munition , Beeresgerathe, Urbeitszeug, u. bgl. verfeben. Jebem berfelben murben bie Plate ju Mufnahmefpitalern, Dagaginen, u. f. w. angewiesen. Inbeffen feblte es gar balb an Lebensmitteln ; bas Brot, aus Gerften ., Safer : und Erbfenmehl, war ungeniegbar, und ber Fourragebe= barf meiftens taum fur vierundzwanzig Stunden gu fichern. Die balbverbungernben Golbaten nabrten fic

```
Feldw. v. Trapp J. R., z.
Dorret, Frang,
Mertlein, Anton,
                                im R. bef.
Fel Degg, Bengel Ritter v., Rab. v. 7. Jagerbat., g. F. bei ber Landwehr v. Trapp J. R. betto.
Groffer, Anton, Rad. v. Großb. v. Baben J. R., Reift bannel.
Beißhappel,
                               J. R. detto.
Bannifd, Rad v. Ergh. Albrecht J. R., g. F. bei der
           Landwehr v. Trapp J. R. detto.
Otichinet, Wilhelm, ] Rad. v. Trapp 3. R., g. F. im
Lutas, Johann,
                                  R. detto.
Miremont, Roger Jules De Refequier, Marq. De, Ul. v. Sachfen Rur. R., g. Obl. bei
            Lurem J. R. detto.
gurem, Edmund Ludwig Ritter v., Rad. v. Lurem 3.
            R. J. F. im R. detto.
Mendelin, Samuel,
                         Rad. v. detto, j. F. bei der
Merl, Karl,
                            Landwehr des R. detto.
Göftl, Johann,
Fialta, Moris, F. v. Kutschera J. R., j. Ul. bei der
            Landwehr des R. detto.
Somag, Adolph,
                             Rad. v. detto, z. F. detto
Millit v. Mohlisburg,
            Rudolph,
                     Rad. v. Deutschmeifter J. R., g. F. bei
Falkner,
Preuffer, Rarl, fder Landwehr v. Rutichera J. R. detto.
Buschet, Friedrich, er prop. Gem. v. Kutschera J. R.,
            3. F. bei der Landwehr des R. detto.
Birth, Joseph, E. E. Rad. v. detto, g. F. im R. detto.
Gog, Chriftian, Sptm. aus dem Urmeeftand, murde bei
            der Landwehr v. Nassau J. R. eingetheilt.
Gaper v. Gapersfeld, | F.v. Naffau J. R., 8. Ul.
            Johann,
                                     im R. bef.
Simunich, Balth.,
Meng, Joseph, F. v. detto, g. Ul. bei der Landwehr des
            R. detto.
Sabransti, Rarl, Rad. v. detto, z. F. detto detto.
Shaffner, Rudolph, Bombardier = Rad., 3. F. bei
            Maffau J. R. detto.
Spatni, Beinrich,
                                   Rad. v. Massau J. R.
Lewartow - Lewartowsty,
                                     3. F. im R. detto.
            Beinrich Baron,
 Sankt Agnese, Nikolaus, | Rad. v. Erzh. Albrecht J.
Pegl v. Pofheim,
                              R., g. F. bei der Landwehr
            Rarl.
                               v. Maffau J. R. detto.
```

Rempsti v. Ragosann, Wilhelm, &. v. Rugent 3. M. g. 111. im R. bef. Stantewis, Leonhard, | Rad. v. detto , g. F. Detto Gallego, Unton v. detto. Siegel, Andreas, Feldw. v. betto, g. F. detto detto. Rad. v. Pring Leopold bei-ber Sigilien J. R., 3. F. Ditiche, Unton, Troper v. Auffirchen, bei Rugent 3. R. detto. Beinrich , Trimar v. Caldorf, Camuel, Rad. v. Leiningen 3. R., 3. 3. im R. detto. Menger, Jatob, Ul. v. Batonni J. R., g. Dbl. im R. detto. Lederer, Ignaz Edler v., F. v. detto , z. Ul. betto detto. Spannring, Feldw. v. betto, g. F. betto betto. Taufflirden v. 36m u. Deimdorf, Alois Graf. Rapl. v. Benegur J. R. , g. mirtl. Sptm. im R. Detto. Biegh, Frang, Dbl. v. Detto, g. Rap!. Detto Detto. Sabliar, Difolaus, Ul. v. betto, g. Dbl. detto betto. Fleischer v. Rampfenfeld, Joseph, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Rad. v. detto, Schapp, Rarl, 8. 3. detto detto. Bagibet v. Rehldorf, Bermann, Popp, Beinrich, | Rad. v. Palombini 3. R., 3. F. im Genaut, Rarl, R. detto. Rivet, Ferdinand, Rad. v. Geppert J. R., g. Borvath, Stephan v., J. bei Palombini J. R. betto, Rreuger, Chriftoph v., F. v. Grif. Albrecht J. R., 3. Ul. bei Burtemberg J. R. Detto. Bergog, Stanislaus Goler v., Rapl. v. Batlet 3. R., g. mirel. Spim. im R. Detto. Ropeffinsty, Dominit v., Dbl. v. betto , g. Rapl. detto detto. Raufleutner, Johann, Dbl. v. Detto, g. Rapl. Detto detto. Schwandner, Rarl v., Ul. v. detto , g. Dbl. detto detto.

Obl. detto detto.

Igalffy, Georg v., & v. detto, j. Ul. detto detto.

Rogler, Friedrich, & v. detto, j. Ul. detto detto.

Dite, Ignas, E. F. Rad. v. detto, j. F. detto detto.

Bergomi, Thomas, Rad. v. 2. Jägerbat., j. F. bei

Watlet J. R. detto.

Penede v. Gbersberg, Frang, Ul. v. detto, g.

```
Droll, Johann, Feldw. v. Watlet J. R., j. F. bei der
              Landwehr des R. bef.
 Fischer, Frang,
                                       Aad. v.Wellington J.
Bittiet v. Salzberg, Anton, R. J. F. bei der Land.
Paten n v. Relftabt, Wilhelm, wehr des R. detto.
Damiani von und zu Bergaba, Jatob Conte, Rapt.
                                       JR. g. F. bei der Land.
             v. Maper J. R., s. wirkl. Spim. im R.
             Detto.
Butitscher, Jakob, Dbl. v. detto, j. Kapl. detto
             detto.
Crippa, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
Rodich, Edler v. Berlinenkampf, Marim., F. v.
             detto, g. Ul. detto detto.
Supanfoit, Johann, f. t. Rad. v. Unton Rinety J.
             R. A. F. im R. betto.
Gifel v. Gifelsberg, Frang; Feldm. v. bette, g. F.
             bei ber gandwehr bes R. betto.
Prehm, Theodor, , | Rgis. Rad. v. Anton Kinsty J. R o d e e n a , An- } R. J. S. bei der Landwehr des R.
              dreas,
                                       detto.
Udvarnofy de Rif. Jota, Rad. v. Rönig der Rie-
             Beinrich ,
                                   bei der Bandwehr v. Unt.
Bufchler, Morig,
                                     Rinsty 3. R. detto.
Glaß v. Felfenstern, Johann, Rad. v. Gollner J.
             R. , j. F. im R. detto.
La f b e r g . Rarl Graf , Rad. v. betto , g. F. detto
            Detto.
Sepp v. Seppenburg, August, Kapl. v. Langenau
             3. R., g. wirfl. opim. im R. detto.
Chiller, Udam, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detfo.
St. George, Franz v., Ul. v. Langenau J. R., & Obl.
             im R. detto.
Büttner, Frang, F. v. detto, g. Ul. detto betto.
Яоф, Couard, Bogling der Ingenieur = Atademie, 3. 3.
             bei Langenau J. R. Detto.
Leiningen Besterburg, Christian, Graf, Ul. v.
             Langenau J. R., j. Obl. bei Ergh. Rarl 3.
             R. detto.
Dalitichet, Anton, Ul. v. Mecfery 3. R., ig. Obl.
```

Löwenberg, Anton v., F. v. detto, z. Ul. detto

Drefcer, Micael, Feldm. v. detto, g. F. detto

im R. Detto.

Detto.

Detto.

```
Fallop, Frang v., Rapl. v. Frang Rarl J. R., 3. wirkl.
             Spim. im R. bef.
Fejer, Georg, Dbl. v. detto, g. Rapl. betto betto.
Beigl, Leopold, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.
Gergic, Glias, &. v. detto, g. 111. Detto Detto.
Raikovid, Paul, Ul. v. Radoffevich J. R., 3. Dbl.
             im R. detto.
Bide, Joseph v., Feuerm., g. F. bet Pring Emil v. Beffen J. R. betto.
Shafer, Guftav, Ul. v. Jurftenwarther 3. R., s.
             Obl. im R. detto.
Storch, Joseph, dr. v. Fürstenwärther J. R., z. Obl. im
Sauer, Karl
                                   R. detto.
Beber, Couard, Rats. Rad. v. detto, g. F. detto
             detto.
Wieser, Alois, Spim. v. Minutillo IJ. R., g. Bran-
             ner Montoure-Commission überf.
Broon, Joseph, Kapl. v. Minutillo J. R., 3. wirkl. Optim. im R. bef.
Bucoveky, Wenzel, Obl. v. detto, z. Kapl. detto
             detto.
Rageldinger von Traunwehre, Karl Baron, 111. v.
             Minutillo J. R., J. Obl. im R. detto.
                                 Ul. v. detto, z. Obl. detto betto.
Engels, Bengel,
Imely de Rethe, Stephan,
Botton, Ludwig, Bubato, g. UI. bet: Rubn, von Ruhnenfeld, Guftav, to detto.
Lowenheim, gudwig von, g. g. bei Minutillo 3. R.
             ernannt
Brofche, Jfdon,
Galateo, Johann,
Müller, Franz, F. v. Minutillo J. R., z. Ul. im
R. bef.
Rlapta, Ferd.,
formath. Pradite v. Rate (Rgts. Rad. v. betto, 3.
lovet, Konftant. Falten haufen, Frang Baron,
                                       F. detto detto.
Mestrovich, Anton, t. E. Rad. v. detto, g. F. detto
             detto.
Redange, Karl v., } Cajetan, Johann,
                          Feldw. v. detto, g. F. betto
                                       detto.
Dichler, Martin, Rapl. v. Ergh. Stephan 3.79R., g.
             mirtl. Sotm. im R. detto.
Marno, Frang, Bombarbier Rad., 3. F. bei ber Lande wehr v. Erzh. Stephan J. R. betto. Fritfo, Frang, Rapl. v. Pring Bafa J. R., 3. wirkl.
             Optm. im R. Detto.
```

Rogel, Karl v., Obl. v. Pring Wasa J. R., z. Rapl. im R. bef.

Fries, Theodor Baron, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Stager v. Waldburg, Eduard, F. v. detto, z. Ul. bei Sohenzollern Chevaul. R. detto.

Michailievich, Gabriel, } F. v. detto, z. Ul. im R. detto. Rulmer, Emil Baron, Feldw. v. detto, z. F. detto Baborsky, Emerich, detto. Reczer von Lipocz, Eduard, Rab. v. detto, z. F. det-

to detto. Rupprecht, Beinrich, Zögling der Ingenieur Akades mie, s. F. bei Pring Wasa J. R. detto.

Riederreuther, Andr., Feldw. v. Bianchi J. R., g. F. im R. detto.

Asboth, Ludwig v., Ul. v. Pring Friederich v. Sachsen Rur. R., g. Obl. im R. betto.

Bauer, Ignas, Rat. Bat. b. betto, g. Barth v. Barthenheim, Karl Graf, Mil. betto betto. Sommern, Ludwig Graf, 2. Rittm. v. hohenzollern Chevaul. R., g. 1. Rittm. im R. betto.

Leutich, Albert Baron, Dbl. v. Detto, g. 2. Rittm. Detto betto.

Bedocs, Rarl v., Roberto, g. Dbl. betto betto. Rosner, Eduard, Dobrgensti, Bar. , Rad. v. Pring Friederich v. Sachfen Rur. R., g. Ul. beihohenzollern Chevaul. R. detto.

Medanich, Andreas, g. Rittm. v. Grab. Joseph Suf. R. , g. 1. Rittm. im R. betto.

Mefterhagy, Joseph von , Obl. v. detto, g. 2. Rittm. Detto detto.

Boltenftein : Troftburg, Bilhelm Graf, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto.

Binber, Friedrich, Rgts. = Rad. von betto, &. UI. betto betto.

Raftovits, Undreas v., Ul. v. Liechtenftein Suf. R., & Obl. im R. detto.

Szeiff, Ludwig, Wachtm. v. detto, z. Ul. detto detto. Granner, Anton, Wachtm. v. Coburg Suf. R., z. Ul. im R. detto.

Bobory, Georg, Ul. v. Frimont Buf. R., z. Obl. im R, betto.

Sausta v. Somberg, Gugen, Rad. v. Toscana Drag. R., j. Ul. bei Frimont Sus. R. betto.

Bornemiega, Rarl v., Rad. v. Ronig v. Preufen Buf. R., j. Ul. im R. betto. Sangnas, Daniel v., Ul. v. Palatinal Suf. R., g. Dbl. im R. bef.

Buirette v. Gelefeld, Adolph Baron, Dbl. v. Ergh. Karl Uhl. R., j. 2. Rittm. im R. Detto.

Pidler, Andreas v., Ul. v. betto, f. Dbl. detto betto. Grill Goler v. Barimfeld, Ignag, Rad. v. Schwargenberg Uhl. R., g. Ul. bei Ergh. Rarl Uhl. R. detto.

Dofa v. Matfalva, Albert, Bogling der Ingenieur Atas Demie, g. Ul. bei Grab. Rarl Uhl. R. Detto.

Ballabenne, Beinrich, Ul. v. Raifer Uhl. R., q. t. 3. 3. Barnifonsbat. überf.

Uhsbahs, Friedrich , expropriis Bem. v. Raifer Uhl. R., g. Ul. im R. bef.

Reger, Joseph, Dbl. v. Dguliner Gr. J. R., g. Rapl. im R. detto.

Wukovich, Frang, Jul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Bosganecg, Stephan,

Gergacg, Frang, Ul. v. Marasdiner Rreuger Gr. J. R., g. Dbl. beim Dguliner Gr. 3. R. Detto. Lipofchiat, Joseph, F. v. Dauliner Gr. 3. R., Sberetes, Ferdinand,

Imbrifdevic, Martin, g. Ul. im R. Detto. Saudetta, Joseph, E. E. Rad. v. Detto, g. F. Detto detto.

Sertich, Thomas, Feldw. v. betto, g. F. betto betto. Balter, Unton v., Sptm. v. Penfionsftand, q. t. beim Warasdiner Rreuger Gr. J. R. eingetheilt.

Rovachevich, Martin, Obl. v. Barasdiner Rreuger

Gr. J. R., j. Rapl. im R. bef. Jondarevid, Michael, Ul. v. detto, j. Obl. !detto detto.

Stulpnagel, Guftav v., Ul. v. Penfionsftand q. t. beim Warasdiner Rreuger J. R. eingetheilt.

Scalla, Ignas, F. v. Penfioneffand . q. t. beim Baras-Diner Rreuger Gr. 3. R. Detto.

Caligarich, Felip, Dbl. v. Penfioneftand, q. t. beim Marasdiner St. Georger Gr. 3. R. Detto.

Rollarevich, Peter, F. v. Penfioneftand, q. t. beim Brooder Gr. J. R. detto.

Stanoevich, Gebaftian, E. F. Rad. v. 1. Banal Gr.

Tippner, Rarl, & Rad. v. 2. Banal Gr. J. R. j. F. Ballyat, Peter, f im R. detto. Bugarsty, Paul, Dberfourier v. Deutschbanater Gr.

3. R., 1. 3. im R. betto.

Jussicht, Anton, Obl. v. Radossevich J. R., g. Rapl. beim malach. illpr. Gr. 3. R. bef. Rollmann v. Rollenau, Fouriere v. malachiling. Friedrich, Gr. J. R., g. F. im R. Sabailla, Jüna, detto. Pamfilesto, Thodor, | Felow. v. betto, g. F. betto Boregen, Wengel, detto. Beininger, Bengel, Bombardier Rad., g. F. beim malach. illnr. Gr. J. R. betto. Obellich, Peter, E. E. Kad, v. Radossevich J. R., z. F. beim walach. illnr. Gr. J. R. detto. Beopold, Joseph, Rapl. v. 2. Szeller Gr. J. R., g. mirtl. Optm. im R. detto. Dopp, Gabriel, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Timer v. Timar, Ferdinand, Ul. v. detto, z. Obl. det: to detto. Rlobuchar, Joseph, F. v. Rugent J. R., z. Ul. beim 2. Szeller Gr. J. R. betto. Cförge, Alois v., Kapl. v. 2. malach. Gr. J. R., mirth Sptm. im R. detto. Mog, Mathaus, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Schwab, Stephan, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Arfente, Theodor, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto. Bach, Joseph v., Rapl. v. Raifer Jager R., g. wirkl. Sptm. im R. betto. Soo nen, August, Rapl. v. 3. Jägerbat., j. mirtl. Spim. im Bat. detto. Gottruf, Joseph, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Anders v. Borodin, Ferdinand Ritter, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Rambach, Max. v., Kad. v. detto, z. Ul. detto detto. Berthold, Karl, Rapl. v. Sappeurkorps, q. t. z. Ingenieurkorps überf. Shill, Georg, Obl. v. Sappeurkorps, z. Kapl. im Korps bef. Uberracter, Unton, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Piccoli di Grandi, Friedrich, Kapl. im Jugenieur= forpe, g. wirel. Sptm. im Sappeurtorps Staber, August, k. k. Kad. im Sappeurkorps, z. Ul. im Rorps detto. Bablitichet, Rudolph, (Rapl. v. Pioniertorpe, 3. mirtl. Rung', Loreng, Sptl. im Rorps detto. Cauvin, Joseph, Bettele, Johann, Rapl. v. Pontonierbat., j. wirkl. Dotm. im Bat. Detto.

Siller, Joseph, Obl. v. Pontonierbat, z. Rapl. im Bat. bef. Bamerl, Franz, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Mayerhofer, Peter, Oberbrudenmeister v. detto, z. Ul. detto detto.

Berboni bi Spofetti, Brudenmeifter v. betto, g. Dberbrudenmeifter bto. dto.

Rappel, Frang, ) Determination of the Reifchel, Friedrich, Ul. v. 5. Artill. R., q. t. g. Temes= warer Garnisons - Artilleru - District übers.

Stlonta, Frang, Oberfeuerwerter, g. Ul. beim 5. Ur-till. R. bef.

Ruhnen, Friedrich, UI. v. Lemberger Garnifons-Artil. lerie = Diftriet, g. Obl. allda betto.

Dermann, Deter, Obl. v. Dimuter Garnifons-Artillerie-Diftritt, q. t. g. Prager Diftritt überf.

Glas, Rael, Ul. v. Olmuter Garnifone : Artillerie : Dl. ftriet, & Obl. alloa bef.

Obermann, Frang, Oberfeuerwerker v. Bombardiertorps, g. Ul. beim Olmüger Garnisons - Urtillerie . Diftrift betto.

Low, Johann, Ill. v. 6. Garnifonsbat., g. Plagfommando nach Piacenza überf.

8 an ce lott i, Ludwig, Plag-Dbl. zu Piacenza, g. 6. Garnifonsbat. betto.

Cafartelli, Frang, Obl. v. Penfionsftand, q. t. beim 6. Garnifonsbat. eingetheilt.

Wüstefeld, Ludwig v., Rapl. v. Ingenieurkorps, &. wirkl. Hotm. im Rorps bef.

Gaal de Spula, Mifol., Rapl. v. Ingenieurkorps, 3. wirkl. Hytm. im Rorus detto.

Fleifcher v. Gidentrang, Rarl Baron, Obl. v. Detto, g. Rapl. Detto betto.

Braffeur v. Rehlborf, Georg, 2111. v. detto, 3. Dbl. Detto betto.

Bundt, Benjamin, Obl. v. Penftonsftand, beim Baibader Plagfommando angestellt.

Fifder, Eduard, Dol. v. detto, als Plag-Obl. in Bien detto detto.

Rarft, Joseph, Ul. v. Penftonsftand', ift in eine Civil-

Conftantin, Loreng, F. v. Detto, detto betto.

### Pen sionirungen.

Shindler v. Ballenftern, Michael, Obfil. v. Lilienberg J. R., mit Derft Rar. ad hon.

Bacht I, Georg, Dbfil. v. Groff. Baben 3. R., mit Oberft Rar, ad hon. Chriftophori, Anton, Maj. v. Tostana Drag. R., mit Obstl. Rar. ad hon. Arfenievich, Simon, Maj. v. 2. Sjefler Gr. J. R. Parcfetics, Franz v., Maj. v. Grzh. Franz Karl J. R. Aggermann v. Bellenberg, Anton, Daj. v. Pring Emil v. Beffen 3. R. Birtenftod. Johann v., Sptm. v. Dentfcmeifter J. R., mit Maj. Rar. ad hon. Shobel, Gottlieb, 1. Rittm. v. Erzh. Joseph Bus. R., mit Maj. Rar. ad hon. Jauernigg, Ernft, 1. Rittm. v. Sobenzollen Chevaul. R., mit Maj. Kar. ad hon. Blaschit, Johann, Sptm. v. 3. Jägerbat. Ingram v. Lieberein, Raspar, Sptm. v. Raiser Jas ger R. Kottak, Anton v., Hptm. v. 2. Banal Gr. J. R. Meraviglia u. Crivelly, Joseph Graf, 1. Rittm. v. Ergh. Frang Rur. R. Boluensis, Karl v., Hotm. v. Erzh. Franz Karl J. R. Treuer, Johann, Sptm. v. Trapp J. R. Lunda, Joseph, Spim. v. Strauch J. R. Rarafet, Frang, Optm. v. Albert Gyulay J. R. Leiner, Johann, Sptm. v. Don Pedro J. R. La Croir v. Langenheim, Frang, Sptm. v. Ergh. Ludwig J. R. Cperieffn, Joseph v., Plat = Sptm. ju Arrad. Spalt, Frang, Rapl. v. 3. Artill. R., mit wirel. Sptims. Rar. und Penfion. Bant, Peter, Rapl. v. Watlet 3. R. Ellienberg J. R. Bentel v. Beldenbeim, Frang, Dbl. v. Generalquartiermeisterstabe. Agogeri, Ludwig, Obl. v. 6. Garnisonsbat. Wemich, Lagar, Dbl. v. 1. Banal Gr. J. R. Czernitomstn, Thomas, Dbl. v. Szetler Buf. R.

### Quittirungen.

Edert, Lorenz, Ul. v. 6. Jägerbat. Gollet, Michael, Ul. v. Szluiner Gr. J. R.

Lewidi v. Rogalla, Binzenz, z. Rittm. v. Erzh. Rarl Uhl. R. Jordan, Karl v., Obl. v. hohenzollern Chevaul. R. Fartaffannt, Dichael v., Dbl. v. Liechtenftein Buf. R., mit Rar. Lan'ge, Rarl, F. v. Denfionsftand, mit Rar.

#### Berfto bene.

Gnulan v. Maros = Remeth u. Madasta, Ignag Graf, Feldzeugmeifter, u. Soffriegsraths. Pra: fident.

Longueville, Johann Baptift v. , FME. v. Denfione= fand.

Leibinger v. Bundenthal, Frang, Dberft v. Pen= fionsffand.

Schafer, Chriftian, Maj. u. Plagfommandant in Bermanstadt.

Raab v. Chrenftatten, Leopold, Mai. v. Dauliner Gr. 3. R.

Baumgarten, Emanuel v., Maj. v. Penfionsftand.

Suppé, Peter, Maj. v. detto. Pilati de la Tour, Frang Graf, titl. Maj. v. betto. Juanovich, Stephan, titl. Daj. v. Detto.

Piontta, Joseph, titl. Daj. v. detto. D'Drb, Alexander Baron, titl. Maj. v. betto.

Schröder v. Stötterit, Difolaus, titl. Daj. v.

detto. Stadl, Ignas, Sptm. p. der 4. galigifchen Rordonsab.

theilung. Repich, Marimilian v., Sptm. v. malach. illyr. Gr. 3. n.

Senffertig, Rarl Baron, Sptm. v. Raifer Jager R. Bengel, Friedrich, 1. Rittm. v. Ergh. Ferdinand Buf. R. Klattil, Unton, Sptm. v. Benegur J. R.

Drogdan, Joseph, Sptm. v. Beffen = Somburg J. R. Schneider, Johann, Botm. v. Ergh. Rudolph J. R. Bob to wig, Ferdinand Furft, 2. Rittm. v. Schneller Chevaul. R.

Blumel, Ignag, Dbl. v. Plagfommando in Bien. Garlit, Johann, Dbl. v. Artillerie Feldzeugamt. Dudet, Georg, Dbl. v. der 4. galigifchen Rordonsab: theilung.

Perid, Athanafius, Dbl. v. malad. illyr. Gr. 3. R. Frant, Johann, Dbl. v. Grab. Ferdinand Buf. R. Loreng, Frang, Dbl. v. der Landwehr v. Minutillo 3. 9.

Schotter, Dionne, Dbl. v. Fürftenwärther 3. R.

Russer, Karl, Obl. v. Alois Liechtenstein J. R. Manner, Joseph, Obl. v. Bentheim J. R. Thadich, Georg, Obl. v. Raiser Alexander J. R. Wittermayer, Franz, Ul. v. 7. Jägerbat. Eserndvick, Alexander v., Ul. v. Raiser Uhl. R. Michailievich, Gabriel, Ul. v. Prinz Wasa J. R. Pettenek, Anton, Ul. v. Alois Liechtenstein J. R. Hofrichter, Erhardt, F. v. walach illyr. Gr. J. R. Gleißner, Johann, Obl. u. Rommandant der Polizeis wache zu Innebruck.

Berbefferung im fechften Befte.

Seite 341 Zeile, 19 von oben ftatt: Uhrly, Joseph, Obl.
v. Leiningen J. R., z. Rapl. bei der gandwehr bef.,
— ist derfelbe unter die q. t. penflouirten Offiziere
auf Seite 350 zu sehen.

## Unfundigung

der Fortfegung

Der

## oftreichischen militarischen Zeitschrift

für bas Jahr 1832.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1832, ihrem Plane nach unverandert, fortgefest werden. Die Redatzion erssucht, die Bestellungen vor Ablauf des gegenswärtigen Jahres zu machen, damit sie die Starte der Auflage darnach bestimmen konne.

Der Labenpreis für den Jahrgang von zwölf heften, — jedes von 7 bis 8 Bogen, — ift neun Gulden sechsund breißig Kreuzer in Kon-venzions munze. Man kann die Zeitschrift bei allen Buchhandlungen und Postämtern des Inund Uuslandes bestellen. —

Für die Herren Offiziere der kaiferliche öftreichischen Urmee besteht der herabgesetzte, in Borhinein zu erlegende, Preis von fünf Gulden sechsunddreißg Kreuzer in Konvenzionse münze.

Jene Löblichen Regimenter und Korps, welche gebn Eremplare ber Beitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes Exemplar frei. Die Löblichen Regimenter und t. t. Berren Offic giere konnen biefe Zeitschrift entweder

burch ibre biefigen Agenten, ober

burch frankirte Briefe, unmittelbar bei ber Redakzion ber öftreichischen militarischen Zeitschrift in Wien, bestellen. — Unsfrankirte Briefe und Packete werden nicht angenommen.

Die Berfen dung tann bann entweder von jenen herren Ugenten beforgt werden, oder burch bie Briefpoft geschehen.

Die Berren f. f. Militars, welche ibre Eremplate monatlich mit ber Briefpoft zu erhalten munfchen, haben, wie bisber, jugleich mit bem gangjabris gen Pranumerazionsbetrage, für bas Porto : zwei Gulben 24 Rreuger in Konvengionsmunge, für ein Eremplar, ju erlegen. Es beträgt bemnach ber Pranumeragionspreis für ein burch bie Briefpoft an f. t. Regimenter, Rorps und Militars zu verfenbendes Eremplar in Mdem acht Bulden Ronvengionsmunge. - Die Berfendung ber Befte mit ber Briefpoft wirb, - wenn nicht burch unvorbergusebende Binderniffe Bergogerungen berbeigeführt werben, - wie fruber, gegen Ende jedes Monats gefchehen. Die Berren Pranumeranten wollen, bei eintretenden Garnifonsveranderungen, beidem f. f. Poftamte ihrer bisberigen Stagion wegen Rachfenbung ber vielleicht eben unterwege befindlichen Befte bie Einleitung treffen, - ber Redaktion aber bie Ortsveranberung bald möglichst bekannt machen, bamit bie folgenden Befte an ben neuen Aufenthalts: ort ber betreffenden Berren Pranumeranten abbreffirt

werben konnen. Bei Beobachtung biefer Borficht merben bie Befte ben Berren Pranumeranten immer richtig zukommen, und es wird jedem Berlufte berfelben vorgebeugt werden.

Sollten Pranumeranten zur Ergänzung ihrer Exemplare einzelne Befte bedürfen, so find diese nur im Ladenpreise, nämlich bas Beft zu achtunde vierzig Kreuzer Konvenzionsmunze, bei der Redakzion zu haben.

Die älteren Jahrgänge ber Zeitschrift: 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829 und 1830, dann ber laufende Jahrgang 1831, beren Inhaltsanzeige im VIII. hefte steht, sind einzeln, jeder für ne un Guleden 36 Kreuzer in Konvenzionsmünze, zu erhalten, und auf dieselben werden von allen Buchhandlungen und Postämtern Bestellungen angenommen. — Die herren f. f. Militärs erhalten jeden dieser Jahrgänge, bei der Redafzion, um fünf Gulden 36 Kreuzer in Konvenzions, münze.

Um ben herren f. f. Militars bie Unschaffung ber älteren Jahrgange von 1818 bis einschließeig 1830 zu erleichtern, wird benselben, wenn brei verschiedene solche Jahrgange zugleich abgenommen werden, jeder um vier Gulden Konv. Münze, — bei der Ubnahme von vier Jahrgangen zugleich, jeder zu drei Gulden 12 Kreuzer Konv. Münze, — und bei der Ubnahme von fünf oder noch mehreren Jahrgangen zugleich, jeder zu zwei Gulden 48 Kreuzer Konv. Münze berechnet. In diesem Berhältnisse koften bemnach:

ein Jahrgang 5 fl. 36 fr., — zwei Jahrgange 21 fl. 12 fr., — brei 12 fl., — vier 12 fl. 48 fr., — fünf 14 fl., — sech 6 Jahrgange 16 fl. 48 fr., u. s. w., und eine ganze Sammlung der dreizehn Jahrgange von 1818 bis einschlässig 1830, — wovon nur wenige komplete Exemplare mehr vorhanden sind, — 36 fl. 24 kr. in Konvenzionse münze. —

### Deftreichische militarische

# Zeitschrift.

3mölftes beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebafteur: Joh. Bapt. Schels.

23 i en, 1831.

Gebrudt bei Anton Strauf's fel. Bitme.

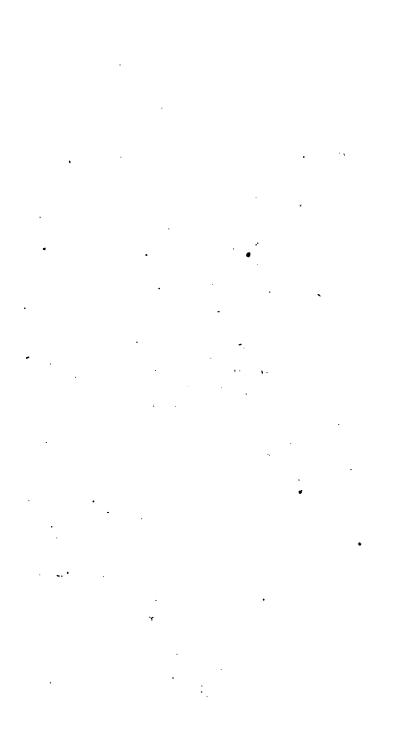

-Skizze des Feldzugs 1795 am Rheine, bis zu dem Uebergange der Franzosen bei Urstingen im September.

(S & Lu.f.)

Dadbem Gen. Dichegru mit ber Norbarmee Solland erobert batte, murbe er von dem Rriegscomité beauftragt, bas Kommando berfelben bem Ben. Moreau zu übertragen, und fich an den Rhein zu begeben. Er wurde jum Oberbefehlsbaber der Rhein und Mofel-Urmee ernannt, Jourban als Befehlshaber ber Sambre und Maas-Armee bestättigt. Der linke Rlugel ber Lettern, welcher bieber noch in ben bollandifden Provingen Ober-Mffel und Butpben aufgeftellt gemefen, murbe jest, als dort überfluffig, abgerufen, und marichirte von Urnbeim, über den Rhein bei Roln, gegen Luxemburg. Bor biefer Festung mar bisher ber Ben. Umbert mit brei Divifionen ber Rhein und Mofel = Armee geftanden. Nach der Mitte Uprils wurde bas Blockabe-Rorps burch ben Gen. Satry mit zwei Divisionen ber Sambre und Maad-Urmee abgeloft. Umbert gog mit feinen Truppen nach Candau, Schlettstadt und Strafburg ab. Ein Theil berfelben follte vermendet werden, um bie Blodade = Urmee vor Maing ju verftarten. Diese batte ben Reft bes Minters an der Bollendung ber Einschließungelinie gearbeitet.

Die frangofifche Macht am Rheine batte, - nach

Jominis Ausweise (im T. VII. p. 56), - im Marg und April folgende Starke:

Rranfe, ausrus Befan, Gffettis dender Befas gene, Ents ver Bat. Efs. Stand. hungen. fendete Stand.

Die Sambre
und Maas: Ars
mee, unter Jours
dan, von Hollands
Grenze bie Roblenz,
nebft dem Blofas
deforps vor Lus

remburg. . . . 123 114 87,630 16,400 63,310 170,300

Dien hein und Mofel : Armee unter Pichegru, von Roblen; bis Bas fel, nebft der Belas gerungsarmee

vor Mains. . . 144 88 56,820 40,050 96,800 193,670
Summe 267 202 144,450 56,450 163,110 363,970

Der RM. Graf Clerfant berieth fich mit den bochften Generalen ber Armee über bie Frage: ob unter den bermaligen Umftanden der Entfat von Luxemburg ausführbar fen? - Mach bem Berichte bes Felbmaricalls vom 20. April, vereinigten fich die Deinungen berfelben babin, bag biefe Unternehmung aufgeschoben werden muffe. - Der FM. Baron Bender wurde von biefem Entidluffe verftanbigt, und ibm nur für den gall hoffnung auf Entfat gegeben, wenn er ben Plat bis Ende Mai balten tonne; "weil in ber Zwis fcenzeit innere Unruben in Frankreich ausbrechen, ober andere unvorbergusebende Begebenheiten eintreten tonnten, welche einen folden Bug begunftigen burften." Dabei wurde bem &M. Bender icon bie Beifung er= theilt, bag er fich im außerften Ralle bemuben folle, eine gute Rapitulazion zu erhalten. - Der Friedens:

schluß Preußens, die Unzuverlässigkeit verschiedener deutsscher Truppen, z. B. der Schwaben und der Pfälzer, der Mangel an hinreichenden Proviantvorräthen, u. s. w. waren die Gründe, welche die Unausführbarkeit des Entssass von Luremburg beweisen sollten. Der Feldmarsschall wollte sich daher auf die Befreiung von Mainzbeschränken. Doch den Tag nach dem Abgange dieses Berichtes nach Wien (am 21. April) traf der Besehl ein: "die Armee sobald als möglich auf das linke Rheinsufer zu bringen, und die offensiven Bewegungen zur Befreiung von Mainz und Rettung von Luremburg unverzüglich zu beginnen." — Der FM. Graf Clerfapt begab sich nun sogleich nach Mainz, um die Stellung der Franzosen vor dieser Festung zu besichtigen.

Bie icon erwähnt worben, flutte fic ber rechte Blugel ber frangofifchen Berichangungen auf bas Dorf Laubenbeim. Die Linie lief bann in beinabe geraber Richtung über die Boben von Bechtsbeim, ferner, bie Strafe nach Dieber-Ulm burdichneibend, auf die Bobe weftlich von Marienborn. Unter einem ftumpfen Bintel fich norblich biegent, war die Linie bann, über Unboben und Bertiefungen bes Bobens, öftlich von Drais und Rindbeim bis an ben bas Gonfenheimer Thal burchfliegenben Bach gezogen. Bon bier aus murbe fie burch mehrere einzelne Ochangen mit bem befestigten Dorfe Bonfenbeim verbunden, und lief bann mit eben folden ungufammenbangenben Berten gwifden Monbach und Buben beim bis an ben Mbein. Die Lange ber gangen Linie betrug vier Stunden. Die Boben gwifden Laubenbeim und Sechtsbeim und jene binter ben Ruinen von Beis ligen Rreug maren, als bie bochften Puntte in biefer gangen Linie, noch befondere verfchangt, und bilbes ten gleichsam Borwerte berfelben.

Die Befestigung von Mainz war zu jener Reit, ber ununterbrochen fortgefetten Arbeit ungeache tet, noch nicht in gang volltommenen Bertheidigungs= ftand bergestellt. Mainz batte auf ber fublichen Geite eine fefte Citabelle, und biefe felbft mar, nebft ber Stadt, mit brei Reiben von Berten umgeben, welche Balbereise bilbeten, beren beibe Enden fich bis an bas Rheinufer jurudbogen. Der innerfte Salbereis bestand in bem Bauptwall mit feinen Baftionen. Bor bemfelben beinte fich, im zweiten Salbfreife, eine gufammenbangende Linie vorgelegter, ebenfalls feftgebauter Berte aus. In bem außerften Balbereife, ben einzelne, jur felbftständigen Bertheibigung eingerichtete Berto bildeten, maren, als vorspringende Punkte, auf dem linken Flügel bie Beiffenauer Verschanzung, und bie gegen Beiligen-Rreug gerichteten Rarls, malfche und Elifabeth : Ochangen, - im Centrum bie gegen bas Dorf Bablbach und Rlofter Dablbeim gewendeten Berte Philippi-Schange, boppelte Tengille, und Linfenberg, und endlich auf dem rechten Klugel der Sauvtstein auf bem Bartberge, ju bemerten. Um rechten Ufer des Rheis nes lagen bas Fort Raffel und bie Mars - Change. Mehrere hundert Urbeiter maren beschäftigt, tiefe beiben Werke in befferen Bertheidigungsftand gu fegen.

Der Hartberg, und die junachst vor ber Stadt liegenden Orte Beiffenau, Zahlbach und Kloster Dahlbeim, bann die beiden Inseln Ingelheimer Mu und Peters : Au, waren für die Bertheidiger, so wie für die Angreifer, von besonderer Wichtigkeit. Beisse nau beckte die Zusuhren, welche die Stadt auf dem Raine

erhielt. Auch konnte aus ber bortigen weiten Berschanzung ber rechte feindliche Flügel, im Falle er gegen die Ruinen von Heiligen-Kreuz vordringen wollte, sehr gehindert werden. — Die Berschanzungen bei Zahle bach und Kloster Dahlheim hatten, — neben ihrem allgemeinen Zweck, ben Feind in der Unnäherung gegen die Umfassungslinie der Festungswerke auszuhalten, — noch die besondere Bestimmung, das Vordringen seindlicher Kolonnen gegen heiligen Kreuz durch Ungriffe in ihre linke, — und auf dem Hartberg gegen den Hauptstein durch Ungriffe auf deren rechte Flanke zu brechen.

Der Sartberg ift ber lette Ubfall eines Berg= fußes, welcher gwifden ben Bregenheimer und Gons fenbeimer Bachen, unterhalb Maing, an ben Rhein ausläuft. Muf biefem Berge mar ber Sauptftein, ein folides Bormert, erbaut, bas von mehreren Baftio= nen und Ochangen bes rechten Flugels ber inneren Befestigung in ber Bertbeidigung ausgiebigft unterftust werben tonnte. Diefer Bergfuß enbet gegen jene Ba= de, fo wie gegen ben Rhein, mit maßiger Steile. Gein breiter Ramm ift theils flach, theils mit einigen febr fanften Ruppen bedectt, und von Strede ju Strede mit Beingarten burchichnitten. Unterbalb bes Bartberges bebnt fich eine, bas Gartenfelb genannte, Rlace aus, bie burch bie obenermabnten Bache unter Baffer gefett werben fonnte, und burch bas fich freugenbe Reuer bes Sauptfteines und ber in ben Infeln Ingelheimer Mu und Peters-Mu angelegten Batterien beftrichen murbe. Die Frangofen batten auf ben gegen ben Bartberg gefehrten Monbacher Boben eine Linie gufammenbangenber Changen errichtet, gegen bie Sarte

må ble ein paar flefchen vorgefchoben, met biefe mie einer Mauer umgebene Muble befett. Auf bem Gunbberge felbft hatten bie Frangofen nur Differm mit Beobachtungspoften aufgestellt, und an bem Bege und ber Gonfenheimer Muble eine fleine Flefche augulant.

Der BM. Graf Clerfant beschloß, ben Jank vom Sartberge und aus der Sartmable gu und treiben, und bann auf jener Sobe ein verschauztes Seger anlegen zu laffen. Er übertrug bem FIM. Guf Wartensleben bie Leitung des Angriffs, weiche am So. April ausgeführt wurde. In der Racht vom 29. — 30. rücken 5 Bataillons und 4 Eskadrons aus dem Lager bei Königkabten nach Mainz, und wurden, neblt verschiedenen Truppen der Besahung, in eine Avandgarbe und brei Kolonnen getheilt.

Bat. Romp. Co. Der Oberft Baron Rnefevich vom Wurmferifden Freitorps befebligte bie Avantgarbe von . (4 Rompagnien Rothmantel; 2 Rompagnien vom zweiten Barasbiner Bataillon, nebft allen Odugen bes erften und zweiten Bataillons; 3 Rome pagnien turmaingifder Grenabiere; bann 30 Rolner als Arbeiter.) BM. Ocstap bie erfte ober linte Rolonne von (2 Bataillons Olivier Wallis; & Rompagnie Burmfer Freitorps.) BM. Detrafd bie zweite ober mittlere Kolonne von .

Rartran

| - mm 229 mm                                |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| and the state of the state of the state of | Bat. Stomp. Cet.      |
| "bertrag                                   | 5 91 -                |
| (2 Bataillons Rlebet; 1 Bataillon          | colonia via escia     |
| Stain) als Streiter;                       | and the same          |
| - bann goo Urbeiter                        | - 9 -                 |
| (3 Kompagnien bes Barasbiner Ba-           | on Toughner           |
| taillons; 6 Rompagnien Rolner)             | to little 4/3 Aug     |
| Die britte ober rechte Kolonne             | farificual banks      |
| (2 Bataillons Großbergog Tostana)          |                       |
| fand ebenfalls unter Ben. Detrafc          | 2 TELULTIVA           |
| Gen. Graf Mercantin befeh=                 | mer de delegacies Bua |
| ligte bie Reiterei                         |                       |
| Die gange gum Ungriff bestimmte            |                       |
| Eruppe gabite                              | 7 181 12              |
| Eine Batterie von 6 fcmeren                | Befduten murbe        |
| in ber Macht rechts von ber Monbache       | er Strafe in einer    |
| Biefe aufgefahren. Gie mar bestimmt        | , bas Gefecht noch    |
| vor Unbruch bes Tages mit Befchießu        | ng ber hartmuble      |
| Bu eröffnen. Gleichzeitig follten bie S    | Batterien ber In:     |
| gelbeimer Mu und ber Rleiche an ber        | fteinernen Brude      |

Eine Batterie von 6 schweren Geschüßen wurde in ber Nacht rechts von ber Monbacher Straße in einer Wiese aufgesahren. Sie war bestimmt, das Gesecht noch vor Unbruch des Tages mit Beschießung der Hartmühle zu eröffnen. Gleichzeitig sollten die Batterien der Ingelheimer Au und der Flesche an der steinernen Brücke ihr Feuer gegen die Mühle richten. Sobald diese in Brand gerieth, sollte der Angriff von den Kolonnen ausgeführt werden. Die Avantgarde würde in zwei Abtheilungen, die Eine auf der Höhe des Hartberges, die andere auf der Straße nach Monbach, ohne einen Schuß zu thun, nach der Mühle vordringen. Die zweite Kolonne sollte, ebenfalls in zwei Abtheilungen, dem Bortrabe zur Unterstützung nachfolgen. Die dritte Kolonne stellte sich hinter dem Judensande auf dem Abshange des Berges, die Fronte gegen die Mühle gekehrt, in zwei Treffen als Reserve auf. Die er ste Kolonne besehte die vordersten auf dem Hartberge erbauten Bers

fhangungen und bie biefelben verbinbenben Laufgraben, und follte bie Ungriffe, welche bie Rrangofen vielleicht gegen die Rfanten ber Rolonnen machen murben, burch zwedmäßige Bewegungen zu vereiteln fuchen. Gen. Graf Mercantin ftellte eine feiner Estabrons in bie Tiefe am Judenfande, eine zweite binter ber erften Rolonne auf. Die übrigen 10 Estadrons bielt er Unfangs in ber Bertiefung langs bem Bretenbeimer Bache, lebnte fic mit bem rechten Rlugel an ben Sauptftein, und bebnte ben linten über die Aureus-Duble binaus. - Das Ravalleriegefcus mar auf ber nach Bingen führenben Gtra-Be aufgestellt. Die Liniengeschute ber Eruppen, melde bie Rolonnen bilbeten, murben, in fo meit bas Terrain es erlaubte, mit jum Ungriff gezogen. Mugerbem maren noch 34 ichwere Befdute theils auf ben Biefen am Rheine theils in ber Ingelbeimer Mu in Bereitschaft. -

RDR. Graf Clerfant war in ber Dacht ju Maing angefommen, um bem Ungriff felbit beiguwohnen. Um balb vier Uhr Morgens bes 30. Uprils begannen bie Eaiferlichen Batterien ibr Feuer gegen bie Bartmuble. Mis balb barauf ber Oberft Rnefevich mit ben beiben Abtheilungen ber 21 vantgarbe vorructe, murbe bas Reuer gegen bie frangofifden Berfchangungen vor Monbach und im Gonfenbeimer Thale gewendet. Die Avant= garbe eroberte bie Duble mit bem Bajonette, und verfolgte bie feindliche Befagung in ben Donbacher Balb. Ben. Petrafd rudte mit ber zweiten Rolonne jur Unterftugung nach; 2 Bataillons auf bem Ramme bes Sartberges, 1 Bataillon auf ber Monbacher Strafe. - Ben. Reneauld, ber Rommandant bes linten Blugels ber feindlichen Linie, fuchte, die meis tere Borrudung ber Oftreider burd Ranonenfeuer,

Der R3M. Graf Warten bleben marfchirte nun mit 2 Bataillons Tosfana (ber britten Rolonne) jur Unterftubung vor, und befahl dem Gen. Graf De ercantin, mit der Reiterei bie rechte feindliche Rolonne unter Argoult anzufallen. - Das Feuer ber Oftreicher batte ben Angreifenden bereits großen Schaben gugefügt. Ben. Argoult und der Brigadechef Robert maren verwundet worden. Die frangofifche Infanterie gerieth in Berwirrung. - Als nun Mercantin, nachdem er bas 8. Dragoner-Regiment vertrieben, die fturmende Rolonne mit 2 Estadrons Burmfer-Sufaren auf der Gpige, mit 2 andern Estadrons in ber rechten Flante anfiel, und viele Frangofen gufammenbieb ober nieberritt, ergriffen diefe die glucht. Ben. Dufirat rudte mit fei. nen 2 Salbbrigaden vor, um die Rliebenden aufzuneb. men, und hielt durch fein lebhaftes Feuer bie oftreichis fde Reiterei etwas jurud. Mercantin fucte Brigade Dufirat auf ihrer rechten Glanke ju umgeben. Doch bier ftellte fich ibm Gaint Cor mit feinen beiben Reiter - Regimentern entgegen. Dann traten alle frangofifden Truppen ibren Rudgug an. Der febr burche fcnittene Terrain, welcher überdies unter bem Feuer ber feindlichen Schangen lag, binberte bie Raiferlichen, ben gefchlagenen Feind weit zu verfolgen. Diefer magte indeg feinen Ungriff mehr, und bie Arbeiter fetten ben Bau ber neuen Ochange fort, ohne vom Seinde bebeutend geftort ju merden. Der faiferliche Berluft bestand: an Todten in 5 Offig., 74 Mann, 40 Pferben, Verwundeten in 27 536 74 Bermißten in 3

In Muem in 32 Offig., 617 Mann, 114 Pferben. Reneauld gab feinen Bertuft auf 600 Mann an. Maing ftehende frangofifche Macht bekleidet worden mar, übertrug bem Gen. Saint Cpr die Leitung der an der Kreugenacher Strafe vereinigten Reiterei, und ließ noch 2 halbbrigaden des Centrums und eine halbbrigade vom rechten Flügelforps nach dem linken Flügel ziehen, um Reneauld zu verftarken.

Um zwei Uhr Nachmittags befahl Ben. Ghaal bem Ben. Reneauld, die auf bem Bartberge arbeitenben Ditreicher angugreifen und gu vertreiben. Reneauld ermartete biergu noch bie anrudenben Unterftugungen vom Centrum und vom rechten Flügel, und ließ indeffen bie faiferlichen Arbeiter und die Bataillone ber zweiten Rolonne burch bas Rreugfeuer aller benachbarten frangofi. . ichen Batterien beunrubigen. - Balb barauf, als Reneauld die Raiferlichen burch bas Gefdutfeuer erfdut= tert ju haben vermeinte, ließ er feine Rolonnen jum Ungriff vorruden. Gen. Ur goult führte eine Infanterie-Brigabe rechts, gegen bie linke Flanke ber Offreis der, - ber Bataillonschef Bourette 18 Grenabiertompagnien links, über ben Bonfenheimer Bach, und, die Bartmuble umgebend, nach ben Soben. Argoult ließ bie 139. Salbbrigabe, in Planfler aufgeloft, auf die im Bau begriffene Berichangung losfturmen, - 1 Bataillon bes 11. leichten Infanterie-Regiments weiter rechts als Tirailleurs fich ausbreiten. Ben. Dufirat, mit 2 Salbbrigaben ber Divifion Gaint Epr, unterftutte Diefelben. - Bourettes Grenabiere vermochten es nicht, ben Ubfall bes Bartberges, von Gonfenbeim ber, ju erfteigen. Argoult erreichte jedoch bie Bobe, und rudte gegen bie Fronte ber 2 Bataillons Klebeck (von ber zweiten Rolonne) vor, obne fich burch bas Feuer des Gefdutes und ber Truppen aufhalten gu laffen.

baß berselbe nicht an ben Rhein schloß, wie ber Genies Oberft Catoire angetragen, — sondern sich nur bis jum Dorfe Laubenheim ausdehnte. Defair hielt es nicht für möglich, baß die Östreicher, bei einem Angriffe, auf dies ser Geite längs dem Rheine vorbrängen, — und hoffte wenigstens, daß er benselben in diesem Falle die größten Rachtheile zufügen könnte. —

Die Frangofen hielten noch immer die Flesche auf dem Sartberge an dem Gonfenbeimer Bege befett, und beunruhigten von berfelben aus die faiferliche Borpoftenkette. &M. Graf Clerfant befahl, jene Fleiche zu nehmen. Der Gouverneur von Mainz, Ben. Reu, ließ um eilf Uhr Rachts bes 18. Dai brei Kolonnen, - jede aus 33 Mann Burmfer Freikorps und 2 Rompagnien vom mainzischen Regimente Satfeld bestebend, - gegen die Fronte und die beiden Flanken jener Klesche vorrücken. Das Ganze leitete Oberst Baron Rnefevich. - Die Kolonnen brangen, ohne einen Odug zu thun, mit folder Ochnelligfeit in bas Berk, daß deffen überraschte Befatung, nach einer einzigen Salve, bie Flucht ergriff. Sie wurde in bas Gonfenbeimer Thal verfolgt. - Dreibundert Arbeiter marfen bie Rlefche ein. Die Krangofen, welche in ber Racht fich mit ftarten Patrullen mehrmals nabten, murben immer gurudigetrieben. Bis jum Morgen mar bas Bert geschleift, und biefer Punkt von ben Raiferlichen mit einem Borpoften befest. Die Bebettenlinie lief nun vor ber Sartmuble, immer langs bem Ubbange bes Sartberges, über bie Binger Strafe nach Bregenbeim fort. Die Poften überfaben jede Borbereitung, welche bie Frangofen in ben Ochangen machen konnten, und vermochten es, benfelben die Paffirung des Gonfenheimer Thales und bie Ersteigung bes Sartberges febr

Am 22. Mai verließ ber erfrankte Div. Gen. Mid daub bie Rhein- und Mofel : Armee. Gen. Pide. gru übernahm bas Rommanbo, und verlegte fein Saupt- quartier in ein Dorf nahe bei Strafburg. —

Der &DR. Graf Clerfant bereitete bamals eine große Unternehmung vor, burch welche bie vor Mainz Rebende frangofifche Armee jur Entfernung gezwungen. werben follte. Am 8. Mai erhielt er noch einen kaiferlichen Befehl, ber ibn gur ungefaumten Ergreifung ber Offenfive aufforderte, und ibm auftrug, da Luremburg nicht mehr zu retten fen, wenigstens Maing burch eine traftige That zu befreien. - Der Feldmarichall murbe aber jest von ber Beforgniß ergriffen, bag Dichegen einen Ubergang am Oberrheine ausführen durfte. Die tange Linie, auf welcher fich die Truppen bes Raifers und Reiches ausbehnten, ichieb fich in bie zwei Strecken bet Ober- und Dieber-Rheines. Jede berfelben war fruber von einer felbstständigen Armee, unter einem besonderen Unführer, befest und bewacht worden. Jest aber fanben bie gesammten, in jenen Begenben verweiten Truppen unter bem Kommando eines einzigen Oberfelbherrn, auf beffen Operazionsplane die Gefabren, mit welchen die Frangofen balb ben einen, balb den andern Theil der Linie abwechselnd zu bedroben ichienen, einen ftorenden, - und ba biefe Gefahren zu ibrer Abmenbung unvorbergefebene Truppenbemegungen nothig machten, einen die vorgefette Offenfive bindernden Einfluß nahmen. Wir wollen bier zuerst die im Mei am Oberthein fich ergebenen Beranderun= . gen in ber Aufftellung ber kaiferlichen Truppen anführen.

Die Frangofen zogen zu Unfang bes Mai viele Truppen und Geschüte am Rheine aufwarts. Dich egru mar in Guningen angefommen, und bas Berucht verbreitete fich, ber Reind wolle aus ber Ochweig und aus bem Elfag einen Einfall in bas fübliche Deutschland ausführen. AD. Graf Clerfant befahl nun bem R3M. Baron Alvingy, die von dem Medar bis Bafel langs bem Rheine als Rorbon aufgestellten Abtheilungen unverandert fteben ju laffen, die noch übrigen Eruppen ber befensiven Armee aber in verfchiebene Lager ju fammeln. Diefe Lager murben bann am 10. Dai wirklich bezogen, und vermochten, bei ihrer Unbedeutenheit, feinen andern Zweck zu erfullen, als bie vor ihnen liegenden Streden bes Rorbons ju unterftugen. Auf der Linie vom Deckar bis jur Murg, unter bem &ME. Grafen Colloredo . Mels, lager. ten 1 Bataillon bei Bodenbeim, 1 bei Graben, 1 bei Mühlberg; 11/6 Bataillon befette Manbeim, 1 Phis lippsburg. Die übrige Infanterie (18 Kompagnien) mar auf dem Kordon vertheilt, und die Reiterei fantohirte in ber Dabe ber Lager. Diefes mar auch bei ben übris gen Abtheilungen ber gall. - Auf ber Strede von der Murg bis an bie Elg, unter bem &ME. Jors bis, lagerten 31/3 Bataillons bei Stollhofen, 2 bei Rappel. Die übrige t. t. Infanterie (6 Rompagnien) befand fich auf bem Rorbon, beffen Strede gwifden Freiftadt und Nonnenweier einige fcmabifche Kreistruppen befetten. Der größte Theil der lettern batte am 9. Mai, unter bem Reichsfeldzeugmeifter Stain, bas Lager bei Marlen bezogen. - Muf ber Strecke von der Elg bis Bafel ftellte ber Rommandant, &MC. Baren Delas, in dem Lager bei Bubl 2, und in

beimer Thales und bie Erfteigung bes hartberges febr

Am 22. Mai verließ ber erfrantte Div. Gen. Did aud die Abein- und Mofet : Armee. Gen. Pide. gru übernahm bas Kommando, und verlegte fein Sauptquartier in ein Dorf nahe bei Strafburg. —

Der AD. Graf Clerfant bereitete bamals eine große Unternehmung vor, burd welche bie vor Main; Rebende frangofiche Armee zur Entfernung gezwungen werben follte. Im 8. Mai erbielt er noch einen kaiferlichen Befehl, ber ibn jur ungefaumten Ergreifung ber Offenfive aufforberte, und ibm auftrug, ba Euremburg nicht mehr zu retten fen, wenigftens Daing burch eine fraftige That ju befreien. - Der Feldmaricall wurde aber jest von ber Beforgnif ergriffen, bag Dichegen einen Übergang am Oberrheine ausführen burfte. Die lange Linie, auf welcher fich bie Truppen bes Raifers und Reiches ausbehnten, foieb fich in bie zwei Strecken bes Obers und Nieber:Rheines. Jebe berfelben war früher von einer felbstständigen Armee, unter einem besonderen Unführer, befest und bewacht worben. Sest aber ftanden bie gefammten, in jenen Begenben vertheilten Truppen unter bem Rommando eines einzigen Oberfeldberen, auf beffen Operazionsplane die Gefabren, mit welchen die Rrangofen balb ben einen, balb ben andern Theil ber Linie abwechselnb zu bebroben ichienen, einen fforenben, - und ba biefe Gefahren ju ihrer Abwendung unvorhergefebene Truppenbeme gungen nothig machten, einen bie vorgesette Offenfive bindernden Ginfluß nahmen. Bir wollen bier querft bie im Mai am Oberthein fich ergebenen Beranderun: . gen in ber Aufstellung ber faiferlichen Truppen anführen.

A 25.4

Die Frangofen gogen ju Unfang bes Mai viele Truppen und Gefdute am Rheine aufwarts. Dich egru mar in Suningen angefommen, und bas Gerucht verbreitete fich, ber Reind wolle aus ber Ochweig und aus bem Elfaß einen Einfall in bas fubliche Deutsch= land ausführen . &D. Graf Clerfant befahl nun bem RAM. Baron Alvingn, Die von dem Medar bis Bafel langs bem Rheine als Rorbon aufgestellten Abtheis lungen unverandert fteben ju laffen, bie noch übrigen Truppen ber befensiven Armee aber in verschiebene Lager ju fammeln. Diefe Lager murben bann am 10. Mai wirklich bezogen, und vermochten, bei ibrer Unbedeutenheit, feinen andern 3wed zu erfullen, als die vor ihnen liegenden Strecken bes Korbons zu unterftugen. Auf ber linie vom Deckar bis jur Durg, unter bem RME. Grafen Collored o = Mels, lager. ten 1 Bataillon bei Sockenbeim, 1 bei Graben, 1 bei Müblberg; 11/6 Bataillon besette Manbeim, 1 Phis lippsburg. Die übrige Infanterie (18 Kompagnien) mar auf dem Kordon vertheilt, und die Reiterei kantohirte in ber Dabe ber Lager. Diefes mar auch bei ben übris gen Abtheilungen ber gall. - Auf ber Strede von der Murg bis an die Elg, unter dem FMC. Jorbis, lagerten 31/3 Bataillons bei Stollhofen, 2 bei Rappel. Die übrige t. t. Infanterie (6 Kompagnien) befand fich auf bem Rorbon, beffen Strede gwifden Freiftadt und Monnenweier einige fcmabifche Rreistruppen befetten. Der größte Theil ber lettern batte am q. Mai, unter bem Reichsfeldzeugmeifter Stain, bas Lager bei Marlen bezogen. - Auf ber Strede von der Elg bis Bafel ftellte der Rommandant, RME. Baran Melas, in bem Lager bei Bubl 2, und in Oftr. milit. Beitich. 1831. IV. R

jenem bei Weil, gegenüber von Hüningen, ebenfalls 2 Bataillons auf. Auch hier waren die übrigen t. t. Truppen (21/3 Bataillons) auf dem Kordon vertheilt, und das Condéische Korps hielt die Strecke von Grespenhausen bis Steinstadt und Neuburg besett. —

Diefe über fünfundbreißig Meilen lange Strecke bes Rheines war durch bie wenigen hinter bem gluffe vertheilten Truppen nicht ju fichern. Der Korbon und bie Lager konnten nur gur Beobachtung ber jenfeits ftebenden Begner, feineswegs aber gur Bertbeidigung bes Fluffes gegen einen ernstlichen Ungriff genugen. Daber ließ ber Feldmaricall am 14. Mai den RME. Graf Catour mit 7 Bataillons, 12 Eskabrons aus bem lager bei Krumftadt nach bem Oberrheine, jur Unterftugung bes F3M. Alvingy, aufbrechen. Cben fo wurde ber bieber mit feinen 2500 Pfalgern nach Maing bestimmt gemefene Ben. Graf Dfen burg am 19. Mai beorbert, von Beinbeim in bas lager bei Sodenbeim ju marichiren. - Un eben biefem Sage theilte ber Keldmarschall dem KBM. Baron Alvingy die Nachricht mit, bag Dichegru eine Unternehmung gegen Manbeim vorbabe. BBM. Alvinty ließ nun fogleich ben Gen. Baron Rerpen, mit 3 Bataillons von der eben bei Durlach eingetroffenen Divifion bes RMEt. Grafen Latour, auf der Strede zwifden bem Redar und der Murg fich fo aufftellen, daß fich jest, mit ben icon früher dort gelagerten Truppen, 1 Bataillon bei Ochmegingen, 2 bei Sockenheim, 2 bei Graben befanden. Der K3M. Baron Alvingy glaubte die obere Rheingegend, besonders die Strafburg am rechten Ufer gegenüberliegende Strede bei Rebl, und jene um Freiburg, mit einem feindlichen Ungriff bedrobt; benn bei Stragburg

bielten bie Frangofen eine Schiffbrude in Bereitschaft, und RDR. Delas melbete aus Freiburg, bag er ohne eine bedeutende Berftartung einer bort vom Feinde über ben Rhein ausgeführten Unternehmung feinen fraftigen Widerftand entgegenfeben tonne. Muf Mvingns Unordnung lagerte fich alfo - ME. Latour mit 4 Ba= taillons, 6 Estabrons bei Grollhofen, und bie fruber bier geftandenen 31/2 Bataillons, mit ben übrigen 6 Es= fabrons des &DR. Latour, führte Ben. Muffeg nach Freiburg. - Der pfalgifche Gouverneur ju Danbeim, Freiherr von Belberbufch, murbe von bem E. E. Ben. Rospoth, ber mit 1 % Bataillon Mitrovsky in diefer Stadt lag, erfucht, noch mehrere faiferliche Truppen in biefelbe aufzunehmen. Der Erftere verweigerte die Bermehrung ber Befatung, willigte aber ein, baß noch 2 faiferliche Grenabier : Bataillons auf ber Diefe por bem Seibelberger Thore lagern burften, und bas Chevaurlegers-Regiment Coblowis in die nachften Ortfcaften verlegt murbe. Diefe Eruppen famen aus bem Lager bei Krumftabt. Das icon fruber gur Berftarfung ber faiferlichen Befagung in Manbeim bestimmte Bataillon Benjowsky ruckte von Schwegingen nach Dectarau vor. - Um 20. Mai bat RBM. Ulvingo, beffen Beforgniffe fur bie obere Rheingegend burch bie angftlichen Delbungen bes RDE. Delas fich noch immer erhielten, ben &D. Graf Clerfant, ibm noch einige Eruppen für die Gegend von Rebl und für bas Breisgau ju fdicen. Er traf jugleich vericbiebene Berfegungen und Underungen auf bem Rordon und in ben Lagern, um die Puntte beffer ju fichern, welche fur gefahrbet gehalten murben. Es rudten 2 Bataillons aus bem lager bei Sockenheim in jenes bei Stollhofen,

- 1 Bataillon Benjowsky von Nedarau nach Sodenheim. In Folge beffen ließ ber Feldmarfchall am 24. Mai, aus bem lager bes F3M. Graf Kinsen bei Konigstädten, ben Gen. Ott mit 4 Bataillons, 8 Es. tabrons nach Schwetzingen abrücken; wohin auch 2 Bataillons aus ben Lauern des &DR. Graf Collos redo . Mels zwischen dem Neckar und ber Mura marfdirten. Die Lude, welche burd Gen. Otts Abmarfc in dem Königstädter Lager entstand, wurde zum Theil burch 2 Bataillons, 10 Estabrons erfett, welche ber RBM. Graf Wartensleben von seinen Truppen, ober bem linten glugel ber taiferlichen und Reichsarmee, dabin fchictte. Um den FDE. Melas bei Freiburg mit leichten Truppen ju verftarten, ertheilte ber 839. Baron Alvingy, - bem der Feldmarfchall für ben Roth. fall die freie Berfügung über alle bei Schwehingen zusammentreffenben Truppen eingeraumt hatte, - bem Ben. Ott Befehl, von feiner Brigade 1 Bataillon bes ferbifden Freikorps und 1 Bataillon Glavonier rheinaufmarts nach Rengenbeim zu ichiden. - Aber noch am 24. Mai erhielt ber Feldmarichall aus ber Odweiz die gang zuverläffige Runbichaft, bag bie Beruchte von ber Bufammenziehung eines frangofischen Beeres gegen bie Ochweig, und von einem Unschlag der Franzosen auf das Breisgau, vollkommen grundlos fenen. Er überließ nun die unter FME. Graf Latour an den Oberrhein gezogenen Truppen, so wie bie 2 von Gen. Ott babin geschickten Bataillons, bem 83M. Alvingn jur ferneren Bermendung. Der Reft ber Bris gabe Ott blieb in Ochwetingen, jur Unterftutung von Manbeim bestimmt. Mach allen biefen Underungen beftand bie befen five Armee bes BBR. Alvingn

von Manbeim bis Bafel, am 26. Mai, in 47% Bataillons, 40 Rompagnien, 84 Estabrons. -

Bir menden uns nun an ben Dieberrbein, um bie auf jener Strecke ber Mufftellungslinie im Dai fattgebabten Bewegungen zu betrachten. - Der RM. Graf Clerfant batte es nothig befunden, Die Stellung am Rheine oberbalb Maing zu verffarten. Er befahl bem ben rechten glugel ber Reichsarmee fomman= direnden 83M. Graf Bengel Colloredo, am 5. Mai 6 Bat. 4 Est. in bas Lager bei Ronigftabten abzuschicken. Da bierdurch Colloredos Rorps febr ge= fcmacht murbe, fo ertheilte ibm ber Relomarichall ben Befehl, von nun an feinen rechten Rlugel nur bis Duf= felborf auszudebnen, die Berbindung mit den am Ungerbache aufgestellten Preugen nur burch eine Poftentette gu fichern, und wenn er mit Ubermacht angegriffen murbe, fich binter bie Labn gu gieben. - Um 11. Mai traten jene Truppen ben Marich nach bem Mittelrheine an. Uber am namlichen Tage befetten bie Frangofen die Rheininfel Dberwerth bei Robleng. R3M. Colloredo fublte fich zu fomach, biefelbe mit Baffengewalt wieber gu nehmen, und bie mit Ben. Marceau über bie Raumung angefnupfte Unterhandlung blieb ohne Erfolg. &D. Clerfant ließ daber am 13. Dai jene Truppen Salt machen, und ein Lager gwifden Ebrenbreitftein und bem rechten Ufer ber Labn bezieben, über welches Gen. Dauenborf ben Befehl übernabm.

Auf bem lin ten, unter bem F3M. Graf Bartensleben ftebenben Flügel ber Reichsarmee hatte am 4. Mai ber heffen taffelifche Dberft Schreiber mit bem gangen Kontingente bes Landgrafen, auf beffen ausbrucklichen Befehl, ben Korbon zwischen Welmenich und Raub plöglich verlaffen, und war nach Sanau marschirt. Der Landgraf untershandelte bekanntlich bamals schon mit Frankreich um einen Separatfrieden. — Um die Verbindung unter ben Truppen der Reichsarmee zu sichern, wurde am 14. Mai das Schloß Königstein, 2 Meilen nördlich ober Sochs, mit 4 Kompagnien, 1 Zug hufaren besetzt.

Um 29. Mai jog der Feldmarfchall die meiften Truppen aus bem lager bei Krumftabt, mo nur ber Gen. Degenschild mit 3 Bataillons, 6 Rompagnien und 14 Estadrons fteben blieb, in jenes bei Ronigfta bten, und ließ bie gange Reiterei aus ben Rantonirungs-Quartieren in Die Lager einruden. Diefes bei Konigftabten versammelte Korps, mit Ginfolug ber jur Offenfive verwendbaren Truppen ber Mainger Befagung, gabite 35 Bataillons, 24 Kompagnien, 78 Eskadrons, in fünf Divisionen getheilt, wovon der F3B. Graf Frang Rinsty bie drei Quosbanovich, Starray und Behentner, und Ben. b. Rav. Baron Blankenstein die zwei Ochmerzing und Werneck, unter feinen Befehlen batte. - Un eben diesem Tage murbe eine Disposizion zum Angriff ber verschangten frangofischen Linien vor Maing erfaffen, zugleich aber ben funf die Divisionen befehligenden Generalen ibre Meinung abgeforbert, ob es rathfam fen, bas feindliche Lager anzugreifen, und ob ber Ungriff ohne großen Berluft gelingen tonne? - Die Generale ftimmten alle gegen ben Ungriff ber Berichangungen, meil berfelbe, auf die Fronte der Linie, fo wie er angetra= gen mar, auf jeden gall mit großem Berlufte verbunben fenn mußte. Die &ME. Werned und Ggtarran riethen bagegen gur Uberichreitung bes Fluges oberoder unterhalb ber Stadt, zur Umgehung ber feinbliden Stellung, und zum Ungriff berfelben in Flanken und Ruden. — Der Feldmarfchall gab nun fein Borhaben wieder auf, und wurde zu diesem Entschluße, außer durch jene Rathschläge, auch noch durch den Umstand bewogen, daß der Mangel an Lebensmitteln beim Heere immer zunahm, und die Reichskontingente theils unvollzählig, theils noch gar nicht, auf den ihnen be-

ftimmten Puntten eingetroffen waren. -

Die fachfifden Eruppen verliegen am 2. Juni bas am Maine ftebenbe preufifche Rorps bes Erb= pringen von Sobentobe, und ber Ge. von Befdwig langte mit benfelben am 5. Juni im Lager bei Rrum= ftabt an. Das fachfifde Rorps gablte, in 8 Bataillons, 16 Estadrons, 7959 Mann, worunter 2566 Reiter. - Um 7. Juni wurde Luxemburg burch Rapitulas gion ben Frangofen eingeraumt. - Da bie offenfive Una ternehmung nun wieder aufgegeben mar, fo ließ ber Relbmaricall alle jene Truppen, welche er nur fur bie= fen Zweck ins Lager bei Ronig ftabten berufen, am 12. Juni und in ben folgenden Tagen wieder abmarfdiren. Die Infanterie jog in ihre frubern Lager und Poften, die Reiterei in die Kantonirungen. Uber bie bei Konigftabten noch verbleibenben Truppen übertrug Clerfant bem F3M. Graf Frang Rinsky, über jene im Lager bei Rrumftadt bem Ben. b. Rav. Baron Blantenftein ben Dberbefehl.

Damals erhielt ber F3M. Baron 21 vin & Runds fchaftsberichte, baß Pichegru zwifchen Strafburg und Suningen in thatigfter Bewegung fen; baß fein rechter Flugel bedeutend verftarft, und baß bei Strafburg achtzig Schiffe auf Wagen geladen worben. Diefe Uns

zeigen ließen auf eine bevorstebende offensive Operazion ber Franzosen, auf einen Übergang am Oberrhein schlies gen. Alvingt suchte nun, seinen linken Flügel zu verstärken, und ließ daber am 24. Juni einige Bataillons am Rheine hinaufziehen. Nach dem badurch entblößten Posten Schwetzingen senbete FM. Graf Clerfant am 25. Juni von ber Reichsarmee 2 Grenadier-Batailslons, und 4 Bataillons unter dem Gen. Graf Spork nach Rassel bei Mainz, welche zur Arbeit an der Befesigung der Stadt verwendet werden sollten.

Damals muchfen auch die Beforgniffe, baß bie Frangofen auf bem rechten Rlugel ber taiferlichen Reichs= armee einen Ubergang bes Rheines ausführen murben. Mehrere Reichsftande ichienen geneigt, fich von ber Roaligion ju trennen, ihre Truppen, fo wie Seffen-Raffel bereits gethan, vom Reichsbeere abzurufen, und, gleich diefem Candgrafen und bem Rurfürften von ber Pfalz, mit Frankreich über Geparatfrieden gu unterhandeln. Es mar gu befürchten, bag bann bie weitere Musbebnung der Reutralitätstordone die Bufubren fur die Rheinar: meen außerorbentlich erfcweren burften. Much war ber Buffand Manbeims bedenklich; ba bie Frangofen von dem bortigen phalgifden Bouvernement Unfangs Juli verlangten, bag Manbeim und die Rheinpfal; von öftrei= difden Eruppen geraumt murben. In Folge beffen murbe ber &M. Graf Clerfant am 21. Juli von dem Gouver= nement ju Manbeim gebeten, "bie oftreichifden Truppen aus der Stadt ju gieben; indem die Frangofen diefelbe im entgegengefetten Ralle mit einem Bombardement bedrobten." Der Relbmarfchall wies am 22. Juli biefes Berlangen mit bem Bemerten gurud, "bag bie Stadt burd bie in ber Rapitulagion ber Rheinfchange feffgefesten Bedingungen gegen einen unmittelbaren Angriff völlig gesichert fep." -

Um jeden feiner bedrobten Flügel, im Falle eines feindlichen Ungriffs, fonell und mit Dacht unterftusen zu tonnen, batte ber Relbmaricall Unfange Juli eine bedeutende Dacht in feinem Centrum, bei Ochwet. gingen, jufammengezogen, mo er felbft am 4. Juli fein Sauptquartier nabm. Es waren ju biefem Ende aus bem Lager bei Rrumftabt 7 Bataillons, 10 Rompagnien, 28 Estadrons, - aus jenem bei Konigft abten 11 Bataillons, 22 Estabrons, über Corid am 2. und 3. Juli bei Ochwetingen eingetroffen. Um 7. fam auch ber &MC. Starray mit 7 Bataillons 20 Estabrons von Konigftabten bei Odwegingen an. Die fachfifden Eruppen batten am 3. Juli ein Lager bei Rafertbal bezogen. - Um die Rheinstrecke zwischen ben Munbungen bes Mains und Redars zu bowachen, fant FME. Baron Berneck mit 6 Batail. lons, 20 Estadrons, jum Theil von ber Mainger Befabung, in Main : Bifcofsbeim, - Gen. Graf Oport mit feinen 4 Bataillons in Raffel, - Ben. hote mit 4 Bataillons, 6 Kompagnien, 14 Estabrons bei Gernsbeim im Lager. Da ber KAM. Graf Rrang Kinsty und Gen. b. Kav. Baron Blankenstein bamals von der Urmee abgingen, fo murbe ber Oberbefehl über alle zwischen der Labn und dem Neckar itebende Rorps, - namlich über bie Generale Berneck, Sobe und Sport, bann über bie 10 Bataillons, 18 Rompagnien, 16 Estabrons, aus welchen bie Divifion Lilien bei Ochwalbach und bie Divifion Otaa. ber bei Bisbaben bestanden, und über alle übrigen in und um Main; aufgestellten Truppen, bem &3M.

Graf Wartensleben übertragen, welcher fobann fein Sauptquartier von Bisbaben nach König ftabten verlegte.

Muf bem rechten Alugel, von ber Labn bis Duffelborf, murbe ber Rhein von bem &3D. Graf Bengel Colloredo mit 13 Bataillons, 3g Rom= pagnien, 23 Estadrons bewacht. Derfelbe war angewiesen, wenn ber Feind ben Rhein auf bem außerften rechten Rlugel, bei ober unterhalb Duffelborf, uberfdritte, fich mit feinem Rorps binter bie Gieg jurudjugieben. Belange es ibm nicht, ben Feind an diefem Rlufe aufzuhalten, fo fene ber Rudgug gegen bie Labn fortjufegen. Der linte Blugel bes Rorps muffe fich bann an die Divifion Staaber anschließen, und murbe burch Chrenbreitstein gedeckt; indeß &3DR. Colloredo mit feiner Sauptmacht die Stellung bei Montebauer begoge. - Drange ber Reind noch weiter vor, fo muffe fic bas Rorps binter bie Cabn, in bie Begend von Gieghofen, retiriren, und murbe burch bie bei Maing lagernden Truppen verftartt, biefe aber fogleich von bem Centrum, von Schwebingen aus, erfett werben. - Wenn endlich ber Reind auch bie Labn überfdritte, fo batte fich F3M. Colloredo auf die in ber Wegend von Main; febenben Truppen bes &3M. Graf Bartensleben gurudgugieben. Die bier vereinigte, nun febr bedeutende Macht folle bie Frangofen fo lange aufbalten, damit ber Feldmaricall felbit Unftalt treffen tonne, mit bem Korps von Ochwegingen berangufommen, und bann burd einen allgemeinen Ungriff ben Reind guruckjumerfen. - Burben bie Frangofen ben Rheinuber= gang weiter aufwarts, g. B. bei Reuwieb, ausführen, und die Linie bes F3M. Graf Bengel Colloredo burchbrechen, fo blieb obige Disposizion zwar unverandert auszuführen. Rur mußte bann ber weiter abwartestehende rechte Flügel dieses Rorps, um nicht abgeschnitten zu werden, sich mit bem BBM. Colloredo auf ben ruckwarts laufenden Straßen, über Elberfeld und Siegen, schnell zu vereinigen suchen.

Um Oberrhein hatte ber F3M. Baron Ule vinty bem schwäbischen F3M. Stain gestattet, seinen sehr ausgedehnten Kordon etwas zusammenzuzier ben. Dieser besette sodann nur mehr die Strecke von Freistadt bis Ichenheim, und FML. Jordis mußte in Folge bessen seine Pusten bis Meissen beim ausbehnen. —

Damals befanden sich auf der ganzen Linie des Meines an kaiserlichen Truppen 95 Bataillons, 145 Kompagnien und 223 Eskadrons, — an Reich & kontingenten 525% Bataillons, 19 Kompagnien, und 47 Eskadrons. Diese Truppen waren, nachdem alle angezeigten Veränderungen wirklich vollzogen worden, am 23. Juli folgendermassen vertheilt:

F3M. Graf Wenzel Colloredo, ju Bab Emms.

Reiter-

Bat. Komp. Esk. Mann pferde FMC. Graf Chr.
bach, zu Düsseldorf,
vom Angerbach bis
an die Wipper . 2 11 9 3,688 970
FMC. Prinz Würtemberg, in Mühlheim, von der Wipper bis an die Sieg 3 12 6 4,730 861

Bat. Romp. Get. Mann pferde AME. Bar. Brugs glad, in Romers= borf, von ber Gieg bis an die gabn . 13% 16 17 13,974 2,244 Dberftlieut. Ged: tern, mit der Garnis fon in Chrenbreit . . . 3; 3 — 2,382 stein In und bei Maing. Oberft Bar. Knefevid, die Borpoften -6 12 3,208 2,020 GM. und Gouverneuer Bar. De u, mit ben jur Befahung geborigen Truppen 2 14,912 . 24 7 F3DR. Graf Bartensleben, in Ruffelsbeim am Dain. Die &ME. Bilien in & dowalbado und Staader in 10 18 16 11,036 2,144 Bisbaden AME. Bar. BBer= nect, in den lagern bei Bifcofsbeim und Bingbeim . 4 9,405 3,691 12 21 FME. Bar. Hope, im gager bei Berns-14 6,654 2,556 beim 6 4 Gadfifd. Korps

Bat. Romp. Est. Mann pferde
des Ge. Zeschwiß,
im Lager bei Käfer=
thal....8 — 19 7,837 3,037
Unter unmittel=
barem Beschl des
FM. Grafen Cler=
fapt, im Lager bei
Schweßingen . 29 30 84 40,530 14,333
In und bei Manbeim.

Um Oberrhein, unter F3M. Baron Alvingn.

FME. Graf Collo. redo = Mels, in Graben, von Obers haufen (unter Phis lippsburg) bis an bie Murg... 9 16 15 10,819 2,645 &ME. Graf La tour in Raftadt, von ber Murg bis Freis stadt... 6 6 12 9,149 1,888 F3M. Stain, in Rork, von Freistadt bis Ichenheim . 11 -8 8,436 1,323 FME. Jordis, in Riegel, von DeifBat. Romp. Est. Mann Pferde
fenheim bis Sasbach . . . . 5 6 8 8,082 1,196
FME. Baron Mez
las, in Freiburg, von
Sas bach bis Hüs
ningen, bann aufwärts bis nach Lirol, 12½ 16 27 18,489 5,107
Diese ganze Macht
zählte also . . . 1475 164 270 175,903 44,132

## II.

Die zweite Einschließung Mantuaß, im August 1796, und gleichzeitige Ereignisse bei dem k. k. Heere unter dem Feldmarschall Grafen Wurmser in Tirol und Vorarlberg.

Rach öftreichischen Originalquellen bargeftellt von Joh. Bapt. Schele, E. f. Major.

Aus dem Reldzuge 1796 in Stalien wurden bereits mehrere ber wichtigsten Rriegsereigniffe in ben frübern Jahrgangen biefer Beitichrift geschildert. Die Befechte in den Apenninen bei Boltri, Montenotte, Mileffimo, Coffaria und Dego im Upril (Jahrgang 1822, V. Beft, I. Auf. fat) eröffneten ben Cyclus diefer Darftellungen. In biefe foloffen fich bie Stigge ber Rriegsereigniffe in Italien vom 15. April bis 16. Mai, mit dem Befechte bei lodi (3. 1825, V. S. II. 2., und VI. S. I. A.); - das Treffen am Mincio am 30. Mai, und bie übrigen Rriegsereige niffe in Italien, von der Mitte des Mai bis jum Unfang des Juli (3. 1827, VIII. S. III. A., - IX. S. III. A., und X. S. III. A.); - die Bertheidigung von Mantua im Juni und Juli (3. 1830, I. S. III. U., und II. S. I. A.); - und die Operazionen des Felds marfdalls Grafen Burmfer am Enbe Suti und Unfangs Augusts jum Entfat von Mane, tua; mit ber Schlacht von Castiglione (3. 1830; III. A. II. A. , — IV. J. III. A. , und V. J. III. A.). — Mun folgt in der Reihe der Begebenheiten die hier mitgetheilte Schilderung der zweiten Einsschließung Mantuas, im August, und der gleichzeitigen Ereignisse bei dem k. k. heere unter dem Feldmarschall Grasen Wurmser in Tirol und Borarlberg. — Ferner wird der Geschichte der zweiten Borrückung des FM. Grasen Wurmser zum Entsat von Mantua, im September, mit den Treffen an der Etsch und Brenta bei Roveredo, Trient, Lavis, Primolano, Bassano, — dann bei Cerea, Castellaro, und vor Mantua, — ein eigener Aussage widmet werden. —

Bum britten Male wurde der Entsat Mantuas im November von dem Feldzeugmeister Baron Alsvinty versucht. Die Begebenheiten dieser Epoche sind bereits in solgenden Aussähen von dieser Zeitschrift mitzgetheilt worden: das Treffen an der Brenta, bei Bassano und Kontaniva, am 6. November (3. 1828: IX. H. II. A.); — die Gessechte im tirolischen Etschthale, Ansangs November (3. 1829; II. H. I. A.); — das Tressen bei Caldiero, am 12. November (3. 1828; V. H. II. A.); — die Ochlacht bei Arcole, am 15., 16. und 17. November (3. 1829; IV. H. II. A.); — und die Tressen bei Riveli am 17. und 21. November (3. 1829; V. H. II. A.).

Bur Bollenbung ber Geschichte bieses Feldzuges bleiben bann zu schilbern: bie Blokade von Mantua feit der Mitte Geptembers 1796, -- und bie vierte Vorrückung zum Entfah, welche ber F3M. Baron Alvingn in ber ersten Balfte bes Janners 1797 unternahm. Diese führte zur Schlacht von Rivoliam 14. und 15. Janner, und ber Feldzug endete mit Mantuas Falle am 2. Kebruar.

Der Entfat Mantuas war ber nachfte 3med ber Enbe Juli von bem t. t. &D. Grafen Burmfer unternommenen Borrudung gemefen. Diefer 3med war erreicht worben, indem bas frangofifche Belage= rungebeer in ber Racht vom 31. Juli auf ben 1. Muguft, mit Burudlaffung alles Gefcutes, eiligft binter ben Po entwich. Aber die Schlacht bei Castiglione am 5. August endete mit bem Rudguge bes faiferlichen Beeres binter ben Mincio. Um 6. August brang Maffena bei Peschiera über ben gluß, und brobte, ben rechten Flügel Burmfers ju umgeben, bem taiferlichen Beere im Etichtbale zuvorzukommen. Daber mußte bieses eiliast über Verona und das Gebirge nach Tirol gieben. Am 8. August batten bie Oftreicher Baffano an der Brenta, Ala und Dolce an der Etich befett, ibre Poften auf bem Montebaldo, am Gardas und 3bro - Gee aufgestellt. Aber am 11. August eroberten bie Frangofen ben Montebalde, am 12. Rocca b'Unfo; fie brangen auf beiben Ufern ber Etich vor. Um 13. Muguft mar bie Stellung ber Oftreicher folgenbe: auf bem rechten Rlugel mar ber Ben. gurft Reuß im Ruckjuge aus ber Gegend von Rocca b'Unfo, Caffaro und Storo nach Trient begriffen. - Ben. Bajalics ftand am Montebaldo bei Artiglione, - &ME. Sebottendorf in Brentonico, - Ben. Graf Mitrovsky bei Avio am rechten, — FML. Davis dovich am linken Ufer dog Erfch bei Ala, dem Samptoquartiere des FM. Grafen Burmfer. Mit der Borbut befand fich Gen. Bukassevich in Offenigo, — Gen. Graf Spork mit seiner Brigade in Balfredda, gegen den durch das leffinische Gebirge, über Santa Anna, Lugo, Rocca pia und la Sega, vorgesbrungenen Augereau.

Am 6. Auguft, ben Sag nach ber Schlacht von Caftiglione, batte ber Relbmarical Bormittags ben ABM. Baron Alvinty nach Mantua gesendet, ber mit dem Kommandanten, &DR. Graf Canto b'Drles, die Lage und Bedürfniffe der Feftung erwog. Die Befatung war durch die jur Armee gezoge nen Truppen febr, vermindert worden. Der Ausweis vom 5. August gibt den Stand von 10,788 Mann an, wovon aber nur 7,455 ftreitbar maren. Unter ben 3,333 Unftreitbaren befanden fich 65 Offiziere, 2454 Solbaton frank. - Der ADR. Canto d'Dries forberte jur Befatung, - fur den gall, wenn der Feldmaricall am Mincio fteben, und baburch die Berbinbung mit Tirol offen bliebe, - 13,000 Mann ju Ruf, 500 Reiter, - wenn aber die Festung, burch ben Ruckzug ber Urmee vom Mincio, gang ibren Kraften überlaffen wurde, 20,000 Mann. Für obigen fleinern Stand hatten an jenem Lage bie Magagine Der Feftung: Brot auf 22, Bartfutter auf 90, Beu auf 25, und Solg auf 8 Sage. Die Befagung hatte 200 Eimer Bein einer frangofischen Abtheilung am 1. August zu Borgoforte abgenommen, und diese Beute kam ben Eruppen, bei der damals in und um Mantua berrichenben ungefunden Luft, febr ju ftatten. Denn auch in ber Stadt zeigte fich großer Mangel an Bein. — In ber Kaffe tes Gouvernements befand fich nur ein geringer Geldvorrath. Der Festungskommandant verlangte eine bedeutende Summe zur Anschaffung von Schlachtvieh und anderen Lebensbedürfniffen, und zur Bestreitung der Auslagen der Artisterie und Fortifikazion. Aber es war nicht mehr Zeit, um diese Summe aus der Armeekaffe zu fassen; welche überdieß durch die vielen, während der Borrückung bestrittenen, Auslagen schon beinahe erschöpft war. FBM. Alvinty wies daber dem Rommandanten nur die gewöhnliche vierteljährige Dotazion an, und bevollmächtigte ihn, jeden höheren Bedarf bei den Mantuaner Privaten gegen seine Bechfel auszunehmen. —

Der Kommanbant batte, gleich nach bem 216guge bes frangofifchen Blodabeforps, fomobt bas Einwerfen ber feinblichen Laufgraben, als bie Musbefferung ber Festungswerte beginnen, und bie erftere Urbeit fo thatig fortfeten laffen, als es bie Comache ber Befatung und ber Mangel an Landarbeitern erlaubten. In einigen Sagen fonnte biefes Gefchaft vollenbet fenn. Aber bie Berftellung ber Werte murbe burch ben 26bang vieler Gilfsmittel bedeutend verzogert. - Das eroberte frangofifche Gefcut war bereits in die Feftung gebracht worben; boch lag bei Borgoforte noch viele Munizion. - Bur Berproviantirung bes Plates mit Golachtvieb, Getreibe, u. f. w. fonnte bie umliegenbe Begend, welche bie Frangofen mabrend ber Belagerung ausgefogen batten, wenig mehr liefern. Much bie Ginwobner Mantuas litten an ben nothigen Bedurfniffen Mangel. Indeffen mar es ber Bille bes Felbmarfchalls, und bie Unordnungen bes F3DR. Baron Mvingy batten ben Mitrovsky bei Avio am rechten, — FME. Davis bovich am linken Ufer bez Ersch bei Ala, dem Sauptsquartiere des FM. Grafen Burmser. Mit der Borbut befand sich Gen. Aufassevich in Offenigo, — Gen. Graf Spork mit seiner Brigade in Balfredda, gegen den durch das leffinische Gebirge, über Santa Anna, Lugo, Rocca pia und la Sega, vorges brungenen Augereau. —

Am 6. August, ben Lag nach ber Schlacht von Caftiglione, batte ber Relbmarfcall Bormittags ben F3M. Baron Alvingy nach Mantua gefendet, ber mit bem Rommanbanten, BDR. Graf Canto b'Drles, bie Lage und Bedürfniffe ber Festung erwog. Die Befatung war burch bie jur Armee gezoge= nen Truppen febr, vermindert worden. Der Ausweis vom 5. Auguft gibt ben Stand von 10,768 Mann an, wovon aber nur 7,455 ftreitbar maren. Unter ben 3,333 Unftreitbaren befanden fic 65 Offiziere, 2454 Solbaten frank. - Der RDR. Canto D'Dries forberte jur Befatung, - fur ben Sall, wenn ber Feldmarichall am Mincio fteben, und baburch bie Berbindung mit Tirol offen bliebe, - 13,000 Mann gu Rug, 500 Reiter, - wenn aber die Restung, burch ben Rudjug ber Urmee vom Mincio, gang ihren Kraften überlaffen murbe, 20,000 Mann. Für obigen fleinern Stand hatten an jenem Sage die Magagine Der Feftung: Brot auf 22, Sartfutter auf 90, Seu auf 25, und Sols auf 8 Tage. Die Befatung hatte 200 Eimer Bein einer frangofifchen Abtheilung am 1. Auguft gu Borgoforte abgenommen, und biefe Beute fam ben Truppen, bei der damals in und um Mantua berrichenben ungefunden Luft, febr ju ftatten. Denn auch

|             | =0                       |     |              |               |
|-------------|--------------------------|-----|--------------|---------------|
| Brigadiere. | Truppen.                 | 2   | Bat.         | Ger.          |
|             | Übertrag .               | . : | 10           | ` <b></b> `   |
| Oberst      | Shurn & J                |     | 2            | <u> </u>      |
| Gola        | Bannalisten Grenzer .    | •   | 1            | <b>—</b> '    |
|             | (2. Garnisons = Regiment |     | 1            |               |
|             | Brechainville E. J       | •   | 1            |               |
| Oberst      | Marasdiner Grenzer .     | •   | 1            |               |
| Sturioni '  | Gnulan Freikorps         | •   | 1            | -             |
|             | Stabsbrugoner            | •   |              | 2             |
|             | E. H. Joseph Husaren ,   | •   | <del>-</del> | 2.            |
| _           | (Belgiojoso E. J         | •   | <b>5</b> .   |               |
| Gen.        | Pellegrini & 3           | •   | 1            | · —           |
| Brentano    | Preuß E. J               | •   | 1            | <del></del> ; |
|             | (Tergy E. J              | •   | 1            |               |
|             |                          |     |              |               |

Busammen . . 23 4 mit einem Cocostande von 16,423 Mann. Doch betrug die Anzahl der wirklich Dienstbaren, — mit Ginschluß von 686 Artilleristen und Sappeurs und 242 Reitern, — nur 12,224 Mann. —

Um 7. August wurden vor Tags aus der Festung 1 Bataillon Grenzer und 1 Estadron Gusaren hinter dem von Curtatone gegen Borgoforte laufenz den Kanal Fossa de Gambari als Vorposten aufgestellt, — Governolo mit 1 Kompagnie und 1 Zug Dragoner besett. — FIM. Baron Ulvingy begab sich nach Verona, und forderte die dortige venezianische Regierung auf, zur Verproviantirung Mantuas mitzuwirken. Dieses wurde von den Venezianern versprochen, und sie schaften dann auch wirklich bedeutende Quantitäten Lebensmittel in den Plat. — Der Bericht, welchen KME. Baron Lauer dem KM. Grafen

Bwed, bei ber bevorstebenden Aufhebung der Berbinbung zwischen Geer und Festung, die Erhaltung dersels ben auf jede Art zu sichern, und den Bedarf an Lebenss mitteln wenigstens für zwei Monate aus der Umgegend herbeizuschaffen.

Segen Abend bes 6. August theilte &M. Graf Burmfer bem &MC. Graf Canto b'Drles ben ungunfligen Musgang bes Gefechtes bei Deschiera mit, und erflorte, bag nun ber Ruckjug vom Mincio nach Tirol ausgeführt werben wurde. Die Festung muffe alfo einen gweiten Ungriff erwarten. - Der Feldmaricall verfprach, fobald er bas Korps bes &DE. Quosbanovich und bie im Mariche nach Tirol begriffenen Verftartungen an fich gezogen haben murbe, aufs Reue zum Entfate vorzurucken. Der F3M. Baron Ulvingy erhielt ben Auftrag, für die schleunigste Verproviantirung, RMC. Baron Cauer fur bie Berftellung ber Festungswerte bes Plages ju forgen. In ber folgenben nacht rudten bie Generale Spiegel und Minkwit mit 7 Bat. 1.Est. jur Berftartung ber Befatung in bie Reftung. Nachbem ber Rommanbant in ben nachften Sagen feine alten und neuen Truppen zwedmäßig in Brigaden getheilt, war ibr Stand folgender: Brigadiere

| origaviere.              | zeuppen.                |     | æat. | wst. |
|--------------------------|-------------------------|-----|------|------|
| GM.<br>Baron<br>Minkwitz | (Rarlftabter Grenger    |     | 1    |      |
|                          | 2. Garnifons . Regiment |     | 1    |      |
|                          | Bengel Colloredo E. J   |     | 2    | _    |
|                          | Stain E. J              |     | 2    | -    |
| രുത്ന.                   | (Rarlftabter Grenger    |     | 1    | _    |
| Graf                     | Bemmingen E. 3          | •   | 1    |      |
| <b>Spiegel</b>           | Strassoldo E. J         | . • | · 2  |      |
|                          | Fürtrag                 |     | 10   |      |

|             | <b>20</b> /              |   |             |      |
|-------------|--------------------------|---|-------------|------|
| Brigadiere. | Truppen.                 |   | Bat.        | Get. |
|             | Übertrag .               |   | 10          | ٠ '  |
| Oberst      | Thurn &. 3               |   | 2           | - 4  |
| <b>Oola</b> | Bannaliften Grenzer .    |   | 1           |      |
|             | [2. Garnisons = Regiment |   | 1           |      |
|             | Brechainville E. J       | • | . 1         |      |
| Oberst      | Barasbiner Grenger .     |   | 1           |      |
| Sturioni '  | Spulay Freikorps         | • | 1           |      |
|             | Stabsdragoner            | • |             | . 2  |
|             | (E. S. Joseph Susaren .  |   | <del></del> | 2    |
|             | Belgiojoso E. J          |   | <b>5</b> .  |      |
| Ben.        | Pellegrini & 3           |   | 1           |      |
| Brentano .  | Preuß &. 3               |   | 1           |      |
|             | Terzy C. J               | • | 1           |      |
| ,           | Zusammen .               | • | 23          | 4    |

mit einem Cocoftanbe von 16,423 Mann. Doch betrug bie Ungabl ber wirklich Dienftbaren, - mit Ginfclug von 686 Urtilleriften und Sappeurs und 242 Reitern, - nur 12,224 Mann. -

Um 7. August wurden vor Tags aus ber Seftung 1 Bataillon Grenzer und 1 Estadron Sufaren binter bem von Curtatone gegen Borgoforte laufen: ben Kanal Fossa be Bambari als Borpoften aufgestellt, - Governolo mit 1 Kompagnie und 1 Bug Dragoner befett. - FBM. Baron Ulvinge begab fic nach Berona, und forderte bie bortige venezianische Regierung auf, gur Berproviantirung Mantuas mitjuwirten. Diefes murbe von ben Benegianern verfproden, und fie ichafften bann auch mirklich bedeutenbe Quantitaten Lebensmittel in ben Plat. - Der Bericht, welchen BMC. Baron Lauer bem &M. Grafen

Burmser über ben bamaligen Bustand ber Festung erstattete, verbreitete sich über manche Schwächen und Mängel ber Werke. Da es an Zeit fehlte, Hauptversbesserungen vorzunehmen, ober neue Werke anzulesgen, so begnügte sich FMC. Lauer, eine Menge von Palisaben, Faschinen und Schanzkörben erzeugen, bie beschädigten Erdwerke ausbessern, und die eingesehenen Theile mit Querwällen und Schulterwehren becken zu tassen. —

Die frangofische Urmee batte in ben letten Befechten bedeutende Berlufte erlitten, und fonnte bermalen noch feine neuen Overagionen beginnen. Ein großer Theil der Truppen war verwendet, um die eroberten italienifden Canber ju befegen, und beren Bewohner in der Unterwürfigkeit zu erhalten. Die aus Frankreich eintreffenden Berftarkungen maren fo unbebeutend, bag fie faum die Bucken ausfüllten, welche Rrantbeiten und Gefechte in ben Reiben verurfact. Der frangofiche Oberfelbbert Bonaparte batte alfo, wenn er bie Operagion nach den tridentinischen Alpen unternahm, feine bebeutende Referve in der Combardie zurucklaffen konnen. Babricheinlich mare bann gang Italien gegen bie Frangofen aufgestanden, und batte bem Beere den Rudweg auf der langen Linie von der Etich bis an ben Bar abgeschnitten. - Die Berpflegung ber frangofifden, in' bie nahrungelofen Bebirge Tirols eingerückten Truppen mare taum ju bewirten gemefen. In den ftarten Paffen und vortheilhaften Stellungen tonnte Burmfer ben angreifenden Rolonnen mit geringer Mube bas Vorbringen lange mehren. Die Frangofen maren nicht bekannt mit ben Geitenwegen und Gebirgetbalern, auf welchen bie Pofitionen ber Vertheibger umgangen werben konnten. Die Tiroler hatten in biefem hochft burchschnittenen Terran bie
Rraft bes kaiserlichen Heeres zur Vertheibigung außerorbentlich vermehrt. In Ungern und Rroazien konnten
bedeutende Volksmassen aufgeboten werden, und durch Friaul in die rechte Flanke und in den Rücken der Franzosen vordringen. — Diese Gründe hielten den franzostschen Feldherrn durch einige Wochen ab, etwas Bebeutendes gegen Tirol zu versuchen. Aber auch gegen Mantua wurde die neue Unternehmung nicht mit Nachdruck eingeleitet.

Bwar batte Bonaparte die Divifion Gerrurier, unter bem Rommando bes Ben. Fiorella, von Berona gegen Mantua gurudmarfdiren laffen. Aber am 9. August meldete ber Beniegeneral Chaffeloup, daß jener General erfrankt fen, und bas Rommando ber gur Blockirung von Mantua abgeschickten, nur 2700 (?) Mann gablenden Truppen niedergelegt babe. (Corr. ined. T. I. p. 466-469) - Der nunmehrige Kommandant biefer, burch andere Truppen in ben nachften Tagen jebod bedeutend verftartten Divifion, Ben. Sabugu et, begnügte fich bamit, bie Stadt aus der gerne ju beobachten. Der gange, mit fo vieler Mube aus ben italienischen Restungen jufammengebrachte Urtilleriepark war in die Bande ber Bafagung gefallen. Diefer Berluft mar unerfeslich, und erlaubte es nicht, auf einen ernstlichen Angriff zu benten. - Doch am Morgen bes 10. August bemerkten bie weit in ber Runde berum ausgeschickten Patrullen gar feine Feinde. Im Caufe dieses Tages m'eldete der Kommandant, daß mit den bisber aus den nachften Gegenden in die Stadt gefchafften Lebensmitteln ber Unterhalt ber Befatung auf ein

Monat gefichert worden; bag alles frangofifche Artilleriegut bereits in den Plat gebracht, und die Belagerungsarbeiten völlig geebnet fenen; - baß fich aber auch icon eine frangofifche Rolonne, mit Befcut, jenseits des Mincio gezeigt habe. — Um 11. erschienen frangofische Scharen in der Rabe von Marmirolo, und diefer Ort wurde am 12. von dem Gen. Salcette mit 3000 Mann befett, welche Borpoften gegen Soave und Sant Antonio aufftellten. Bon Marcaria ber, zeigten fich bei Ospedaletto 200 frangofifche Sufaren, melde bis Curtatone ftreif. ten, am 13. die dortige Borpostenkette angriffen, aber jurudgefdlagen, und burd einige Ranonenfduffe gang vertrieben murben. Die Patrullen ber Befagung gingen am Oglio bis Marcaria, und am Mincio bis Pozzolo. Um 14. wurde der außerfte faiferliche Bufaren : Poften bei Cefole (unweit Torre D'Oglio) von einer farten frangofifden Abtheilung plotlich umringt, und mußte fich burchichlagen. Die Sufaren verloren 7. Mann. Gie besetten biefen Poften, ben ber Feind gleich wieder raumte, bann gum zweiten Dale, und binter benfelben murben 24 Scharficugen in ein Berfted gelegt.

Die Befatung blieb noch einige Zeit im Besth bes Geraglio, — bes zwischen bem eugenischen Kanal, bem Po und Mincio sich ausbehnenden Landstriches. Alle von den Franzosen zurückgelassenen Vorräthe konnten noch bequem in den Platz gebracht werden. Die Patrullen der Besatung gingen bis an den Oglio und Tartaro; die Schiffsahrt auf dem Po und Mincio war bisher noch frei, und die Übersahrten des Po bei San Benedetto und Portiolo wurden von den Kai-

ferlichen befest gehalten. Die Streiffcaren ber Befagung breiteten fich auch auf bem rechten Ufer bes Do über weite Canbstreden aus. Bei diefer Lage tonnte alfo eine febr beträchtliche Menge Lebensmittel und anbere Bedürfniffe, g. B. Galg, Beigen, Reis, Debl aus Weigen und Korn, Beu, Solg, Gade, Bettfournituren, u. f. w. fur die Ginwohner, fo wie fur bie Befahung, in die Festung gebracht werden. — Alle gebeimen Boten, die ber Rommandant, mit feinen fdriftlichen Melbungen vom 10., 13., 17. und 22. August, an ben Feldmarfcall abicite, erreichten, vom Feinde ungegeftort, bas Riel ibrer Bestimmung. - Doch ein Ubel laftete fcmer auf ber Befatung: bie burch bie große Dite febr verschlimmerte bofe Buft. Die Rabl ber in ben Militarfpitalern befindlichen Kranten batte fich gu Ende Augusts beinabe auf 4000 Mann vermehrt. -

Um 16. August verlegte der Kommandant einen Theil der Befatung, nämlich 2299 Mann Infanterje und 248 Reiter, in dem Geraglio in Kantonirungen, nad Borgoforte, Curtatone, Caftelluchio, Madonna belle grazie, Montenara, San Silvestro, und Governolo. In Pietole, Molina cerefe, und Doffo bel corfo maren ftarte Poften, jeber von 2 Rompagnien mit 2 Kanonen, aufgestellt, um die Vortruppen, wenn sie vom Reinde jurudgedrangt murben, ju unterftugen und aufzunehmen. Die Ubficht biefer Berlegung mar, einem Theile ber Garnifon eine gefundere Unterkunft, als die Festung bot, ju verschaffen, und jugleich bie Berbeischaffung ber Lebensmittel ju beschleunigen, und ju beden. — Un eben biefem Tage bot ber in Marmirolo aufgestellte frangofifche Beneral Galcette bem geftungsfommantanten bie Auswechslung ber in Mantua beputlichen frangbfichen Kriegsgefangenen (10 Offiziere, 657 Mann) an. Diefe wurde nun wirklich vollzogen. Durch bie baburch in Freiheit gesetzen kaiserlichen Golbaten, und burch 150 Gelbstranzionirte, die aus dem Parmesanischen nach der Festung gelangten, wurde die Besahung in etwas verstärkt.

In ber Nacht rom 19. auf bem 20. August wurde turch ein bei Lorre b'Oglio über ben Oglio gegangenes Streiftorps von 60 Sufaren, unter Oberlieutenant Gavenba, in Cafal maggiore am Po eine frangofifche Raffe aufgeboben. - Die Burger und Bauern ber um Mantua liegenden kleinen Orte fingen oft einzeln umberftreifende Frangofen, eben fo auch manche mit Getreide und andern Lebensmitteln für ben Beind belabene Bagen auf, und lieferten fie in bie Restung. - 2m 21. August warfen sich 60 frangofifpe Reiter auf die vor Curtaton e ftebenden faiferlichen Doften, und führten 2 Bebetten gefangen mit fich fort. Run befahl ber Feftungstommanbant bem Oberlieutenant Gavenda, die frangofifche Abtheis lung in bem jenseits bes Oglio liegenden Boggolo aufzuheben. Gavenda langte in ber Nacht auf bem 22. August unweit bieses Stabtdens an, ließ feine Leute juruch, und fprengte allein an bas Thor. Dort rief er ber frangofifden Schildmache ju: "bas Thor eiligft ju öffnen; ba er fur feine auf bem Canbe erfrantte Dutter einen Argt bolen muffe." - Der Unteroffigier traute ben Borten bes vorgeblichen Candmannes, und obne eine nabere Untersuchung folog er bas Thor auf. Dun jagten bie Bufaren fonell berbei, bieben bie Bachen und bie erften zu ihren Gewehren eilenden Frangofen,

in Allen 18 Mann, nieder, und machten ben Kommans banten nebst 32 Mann gefangen. Eine Ungahl Gewehs re, und die Bollfaffe wurden erbeutet. —

Indeffen hatte ber die Blodabetruppen befehligende Divisionsgeneral Sabuguet Verstärkungen erhalten, und traf nun Unftalten, um bie Reftung naber einzuschliegen. Um 23. August ruckten 2000 Frangofen in Cafal maggiore ein, und am 24. bewegten fich mebrere Kolonnen "gegen bie Festung. Um balb vier Ubr frub ftiegen die Patrullen der Befatung bei Gcorgarolo auf die von Marcaria gegen Borgoforte marichis renbe Kolonne bes Ben. b'Allemagn e. Diefer Beneral befchoß Borgoforte Unfangs mit Gefchut, und ließ bann burch feine Infanterie (bas 6. Grenabier-Bataillon und bie 12. Salbbrigabe) ben Ort angreifen. Der f. f. Major Cabolini vertheibigte mit feiner geringen Truppe (622 Mann Infanterie, 49 Reiter) Borgoforte mit größter Entidloffenbeit durch volle brei Stunden gegen ben Feind, welcher bier ungefahr 3000 Mann Infanterie und 200 Reiter ins Gefecht gebracht batte. Cabolini batte bereits viele Leute verloren, und fant in Gefahr, von ber frangofifchen übermacht gang umringt ju werben. Er jog fich baber um fieben Uhr Morgens in bester Ordnung nach Cerefe juruck; wo er von ben bort aufgestellten 2 Rompagnien aufgenommen murbe. Diese Abtheilung batte 22 Todte, bann 1 Offigier und 22 Mann an Bermundeten verloren, und vermißte außerdem noch 44 Mann. Der gange Berluft betrug alfo 1 Offigier, 88 Mann, nebft 3 Pferden.

Um acht libr Morgens griff Gabuguet felbit, ber von Marmirolo fam, und neben Caftellaro und Ronco ferraro vorbeigezogen war, mit einer Salbbrigade und

mehreren Grenabier-Rompagnien, Governolo an, in und um welchen Ort 340 Mann Infanterie und 38 Reiter aufgestellt, und von bem Sauptmann Buch etich befehligt maren. Bu gleicher Beit ließ Gabuguet mehrere Abtheilungen in ber Nabe von Merlano über ben Mincio feten, um ber Befatung von Governolo ben Rudzug abzuschneiben. Gegen biefen Doften murben also wenigstens 2500 Mann Infanterie und 200 Pferbe jum Ungriff verwendet. - Buchetich batte bereits den Berluft von Borgoforte erfahren, fab feinen Rudweg bedrobt, und jog fich baber, nach furgem Biberftanbe und einem Verlufte von 3 Todten und 4 Berwundeten, auf Pietole jurud; wobei er noch 43. Bermifte gablte. - Die faiferlichen Borpoften fanden zwar noch einige Stunden bei Curtatone, fo wie por Cerefe und Dietole. Aber bie beiden frangofifchen Rolonnen vereinigten fich in Borgoforte, und ruck. ten um ein Uhr Mittage über Montanara und Curtatone por. Gie brangten bie Borpoften auf bas Blacis, murben bier burd bas Geschüthfeuer ber Restung aufgehalten, und jogen fich bann wieder nach Curtatone gurud. - In feinem Berichte an RM. Graf Burmfer berechnet ber Festungstommandant feinen gangen Verluft biefes Tages auf 150 Mann, und ichatt jenen bes Feindes gegen 1000 Mann. Die Vict. et conquet. (Tome VII. pag. 40), und Bonaparte in feinem Berichte an bas Direktorium, aus Mailand vom 25. August (Oeuvr. compl. de Napoléon; T. I. n. 162 der Stuttgardter Musgabe; melde bei diefen Citaten immer gemeint ift, wenn nicht ausbrucklich auf die Parifer Ausgabe verwiesen wird), geben ben offreichischen Verluft in ben Gefechten von Borgoforte

und Governolo auf 500 Mann an, - fcweigen jedoch von ihrem eigenen. -

Um 25. August murde ber unter bem Befehl bes Majors Riffice gegen Curtatone, Montanara und San Silvestro aufgestellte Theil ber Borposten (1044 Mann Infanterie, 141 Reiter) von mehreren feindliden Rolonnen, welche aus 6000 Mann Infanterie und 600 Reitern besteben mochten, angegriffen, und, mit Berluft von 1 Lodten, 3 Bermundeten, an bie Reftung gebrangt. Es blieben jest nur noch einige Außenpoften in bem Umfreife und im Ranonenbereiche ber Reftung aufgestellt. Die Frangofen zeigten fich felten, und nur mit fcmachen Patrullen, in der Mahe derfelben. Die tais ferlichen Datrullen bebnten bann allmalig ibre Streife. reien wieder weiter aus, und machten auf benfelben mehrere Frangofen gefangen. Diefe arbeiteten in einis ger Entfernung von ber Festung febr emfig an Redutten und Ochangen, und fuchten, Diefe Berke, im Berbaltniß, als ibre Truppen burch die verheerenden Fieber vermindert wurden, ju verftarten, um auf diefe Urt weniger Mannichaft ju beren Befetung ju bedürfen, und doch der Garnison jeden Ausgang zu verschließen. -

Nach bem Frührapporte vom 31. August betrug ber Locostand ber Besatung an diesem Tage 17,558 Mann. Doch ber wirklich dienstbare Stand zählte nur 13 Stabs:, 140 Ober: Offiziere, 10,118 Mann,— in Allem 10,271 Köpfe. Unter ben 6988 Undienstsbaren befanden sich 4037 Kranke (7 Stabs:, 211 Ober: Offiziere, 3819 Goldaten). — Es wurden im Durchsschutt täglich 1200 Mann gerechnet, die als Marode oder Rekonvalescenten für den Dienst unbrauchbar waren. Bei 1200 Rekruten des Gpulapschen Freikorps

tonnten ebenfalls, wegen ihrer Ungesibtheit im Ererziren und in den Verhaltungen, nicht zum Besatungsdienste, sondern nur zu den bei der Fortifikazion, der Artillerie und dem Verpflegsamte vorkommenden Arbeiten verwendet werden. — Die wirklich dienstbaren Goldaten kamen, bei dem starken Bedarfe an Wachen und Posten, so häusig in Dienst, daß sie kaum einen Tag
frei blieben. — In zwei nach der Festung gelangten
Schreiben des FM. Grafen Wurmser aus Trient vom
19. und 26. August wurde das Versprechen baldiger
hilfe wiederholt. —

Wir wenben uns nun ju ber f. f. Urmee in Lirol jurud. Der &M. Graf Wurmfer murbe burch die am Gingange diefes Auffates bezeichneten, feine beiden Flanken bedrobenden Bewegungen bedeutenber feinblicher Maffen, - jedoch ohne bag er bamals noch ben nachtheiligen Ausgang ber von Gen. gurft Reuß bei Rocca d'Anfo, u. f. w. am 12. August beftandenen Befechte gefannt batte, - bewogen, fic von ber Grenze Balfd Tirols etwas gurudguziehen. Bu biefer Bewegung erließ er am 13. August in feinem Sauptquartiere 21 a eine Difposizion, beren Bauptjuge bier folgen: "BMC. Davidovich auf bem linten Ufer ber Etich zieht fogleich feine im Bebirge vertheilten Truppen burch Bal fredba, Bal buona, und Bal bi Ronchi nach Ala. Bei Einbruch ber Macht tritt er ben Marich nach Roveredo an. Gen. Bukaffevich zieht fich mit der Borbut auf Mla gurud, und marfdirt am 14. ebenfalls weiter gegen Roveredo. -Auf bem rechten Ufer ber Etich reterirt, mit ber Macht, KME. Baron Sebottendorf noch am 13. von Brentonico nach Mori, und läßt aufdem Mon-

. : .

tebaldo bie Bachfeuer bie gange Racht unterhalten, um bem Feinde fo lange als möglich ben Abmarfch ju verbergen."

"Im 14. August ziehen sich bie im Wal arsa und Teragnolo aufgestellten Truppen nach Roveredo. Das Hauptquartier, und alle bei Roveredo gestandene Truppen, so wie die Division Davidovich, marschiren auf Trient. Gen. Aufasserich mit der Nachbut stellt sich bei Matarello, und unterhält links über Gan Valentino die Verbindung mit dem im Brenta-Thale ausgestellten FML. Meszaros. — FML. Gebotten dorf zieht sich gegen Abend von Mori nach Trient, stellt sich am rechten User der Etsch auf dem Berge Dosso di Trento, und läst seine Nachbut, unter Gen. Bajalics, bei Mazzelai."

Der Gen. Fürft Reuß, - von beffen Gefechten, Berluften und ruckgangigen Bewegungen bamals, wie icon ermabnt, im Sauptquartier noch nichts bekannt fenn konnte, - erhielt burch diefe Difposizion ben Befebl, "mit dem rechten Flügel ben Rudmarich, in Ubereinstimmung mit ben Bewegungen aller übrigen Erupven, auszuführen. Die in Riva aufgestellten 2 Rompagnien geben am Abend bes 13. nach Preor, die 2 Rompagnien von Corbole nach Garche gurud, und balten die Bruden biefer beiden Orte, bis jur Unfunft bes Ben. Rurft Reuß befett. Diefer Beneral giebt bie im Bal d' Ibro und Bal bi Lebro aufgestellten Abtheilungen an fich, sammelt die gange Brigade bei Condino, maricit über Dieve di buono nach Preor, und stellt fich binter ber Garca auf. - Die auf ben bewaffneten Schiffen des Cago di Barda verwendeten Goldaten werden fich ju Riva oder Sorbole

sammeln, alle Fahrzeuge vernichten, aber Geschitze und Munizion zu retten suchen, und am 13. Abends über Arco, Dro, Cavedine und Calavino nach Massenza marschiren."

"FME. Mes aros mit bem linken Flügel behalt bas Brenta-Thal (Bal fugana) besett. Seine Linie geht von Levico über Calbonazzo, Calzeranicca, Bigolo, San Balentino, und verbindet sich in Matarello mit den Posten des Gen. Aukassevich. Er entsendet auch 2 Bataillons und 2 Eskadrons nach Pontafel, welche diesen wichtigen karntmerischen Grenzpaß besetzen. — Seine Urtilleriereserve, und was ihm an Ravallerie überstüßig senn dürfte, schickt er über Roveredo nach Trient zurück."

Erft nachdem biefe Disposizion erlaffen mar, trafen bie Berichte bes Ben. Rurft Reuß in Ma ein. Der RM. Graf Wurmser erließ noch am 13. August einen Befehl an Ben. Baron Ochubirg, "baß er fic augenblicklich nach Trient begeben, verschiebene Truppen, welche aus dem Brenta-Thale, von Brentonico, und von Roveredo dabin zu eilen bestimmt wurben, - in Allem 51/3 Bataillons, 3 Rompagnien, 4 Eskabrons, - bort fammeln, am rechten Ufer ber Etich eine Posizion mablen, und in derfelben ben Gen. Fürst Reuß aufnehmen folle." - Diefer Befehl murbe volljogen. Gen. Fürft Reuß traf am 14. bei Erient ein, und jene Truppen bes Ben. Ochubirg murben unter feine Befehle gestellt. Geine Borposten blieben bei Bezzano, und bei Garche an ber Brucke über bie Garca, fteben. Mit ber Brigade nahm er eine Stellung nachst ber von ber Sarca sich an die Etich giebenben Schlucht Bucco bi Bela. -

FMC. Meszaros führte- bie ihm vorgeschriebene rückgängige Bewegung im Brenta-Thale auf folgende Weise auß: Er ließ in Bassano den Gen.
Prinz Hohenzollern mit 3 Eskadrons Erzherzog Joseph Husaren und 5 Eskadrons Uhlanen stehen. Die Artillerie-Reserve marschirte am Morgen des 15. August nach Levico; eben dahin Nachmittags Gen. Ott mit 6 Eskadrons Wurmser Husaren. Von diesem Regimente blieb 1 Eskadron in Grilejo und Primolano,
1 Eskadron in Vorgo di Val sugana stehen.
Covolo und Primolano wurden jedes mit 2 Rompagnien besetzt.

FME. Graf Burmfer kam am 14. August mit seinem Sauptquartiere in Trient an. Nachdem die obenermähnten, und noch einige spater angeordnete Truppenbewegungen ausgeführt worden, hatte die Armee in Tirol am 18. August folgende Stellungen inne:

Rechter Flügel, unter FME. Baron Sebot, tendorf. Dieserzählte, in 21% Bataillons, 17 Kompagnien, 13 Estadrons, 13,557 Mann Infanterie, 1401 Reiter, und zerfiel in folgende Ubtheilungen:

Oberst Revertera, mit 3 Bataillons, 2 Esta-

Die Brigade des GM. Fürst Reuß hatte die Bertheidigung der Sarca zur Sauptbestimmung. Der General selbst befand sich mit 1½ Eskadron bei Trient; an der Bucco di Bela standen 3, in Basselga 1½, in Bezzano und Traveggio 1 Bataillon, und hielten starke Posten in Bigolo, Ranzo und Calavino. Oberstlieutenant Seilern war mit 5 Kompagnien, ½ Eskadron zu Molven entsendet; 4 Kompagnien standen theils zu Moline, theils in Stenico, u. a. O. —

Um rechten Ufer der Etich lagerte auf dem Berge Doffo di Trento die Borbut unter Gen. Bajalics, von 2/3 Bataillons, 3 Kompagnien, 2 Eskabrons, und hielt Borposten bei Mazzelai.

FME. Gebottendorf selbst stand mit der Haupttruppe, oder 10% Bataillons, 5 Kompagnien, 7 Eskadrons, im Lager bei Trient.

Auf bem äußersten rechten Flügel war vom Arlberg bis Reutti die Division des FML. Baron Colli aufgestellt, welche, in 9 Bataillons, 8 Kompagnien, 7 Eskabrons, 7776 Mann Infanterie, 1087 Reiter jählte. hiervon hielt

Gen. Baron Caudon, zu Glurns, bie Paffe von Sonal und Ponte bi Legno gegen bas Valtelin mit 2 Bataillons, 3 Estadrons befest;

Gen. Baron Graffen ftand mit 3 Bataillons, 1 Estadron in Vorarlberg;

Gen. Wolf, der eigentlich zur Armee von Deutschland gehörte, mit 3 Bataillons, 4 Kompagnien, 3 Eskadrons bei Reutti.

2 Noch waren 1 Bataillon und 4 Kompagnien auf bem Marsche in die Gegend von Chrenberg begriffen. —

Linker Flügel, unter FMC. Davidovich, auf bem linken Ufer der Etich. Er hatte, in 10 Bataillons, 15 Kompagnien, 2 Eskadrons, 8114 Mann Infanterie, 264 Reiter. FMC. Davidopich stand am 14. August noch bei Roveredo; Gen. Aukafevich mit der Borhut bei San Marco. In seiner linken Flanke hielt Davidovich das Bal arsa und Teragnolo besett. Da der Gen. Augereau mit seiner Division nicht weiter vorrückte, so setze auch Davidos

vich ben Ruckmarsch nicht nach Trient fort. Noch am nämlichen Tage ging Bukassevich mit ber Vorhut bis Ula vorwärts, und stellte die Vorposten zwischen Borghetto und Vo aus.

Der FME. Meszaros ftand mit feiner, in 71/3 Bataillons und 25 Eskadrons, 3273 Mann Infanterie und 3777 Reiter gablenden Divifion auf bem au-Berften linken Klugel, im Bal fugana. Diefer Beneral jog fich mit bem Saupttheil feiner Erup= pen nach Levico. Ein zweiter Sauptpoften mar Calbonaggo. Campoluggo, Cafotto, und Covolo waren befett. Gen. Pring Sobengollern mar mit einem andern Theile der Reiterei am 16. August ins Lager bei Trient gezogen worden, und diefer wurde bereits bei ber Division Gebottenborf in Rechnung gebracht. Ben. Ochubirg marfchirte mit 2 Bataillone Deutsch. meifter, 2 Estadrons Erdoby Sufaren burch bas Pufterthal und Rarnten nach Pontafel, um diefen wich= tigen Pag zu befegen. - Sobald &ME. Meszaros fich überzeugt batte, daß bie Frangofen der Brenta nicht mit bedeutender Macht nabten, ließ er Truppenabtheis lungen wieder bis Baffano vorruden. Unter dem Schupe berfelben murben viele Lebensmittel und andere Bedürfniffe aus bem venezianifchem Gebiete burch bas. Bal sugana nach Trient gebracht. -

Im Saupt quartier befanden sich, als Bebeckung, bann an verschiedenen Extrakorps: Pionieren,
Pontonieren, Tschaikisten, und Sappeurs, — 21/3 Bataillons, 1 Kompagnie, 2 Eskadrons, — oder 1637
Mann zu Fuß und 190 Reiter, — ferner auf dem Orbonanzkurs vertheilt 2 Eskadrons, die 104 Mann zählten. Die kleine Artillerie-Reserve fuhr eine halle

Stunde hinter Trient auf. Die Saupt=Artillerie=Resferve kam nach Lavis. Die Depots der Regimenter wurden nach Neumarkt geschickt. —

Die Urmee des FM. Wurmser, nach Ubschlag der Besatung von Mantua, jedoch mit hinzufügung der in Vorarlberg stehenden Truppen, zählte also in 50 Bataillons, 31 Kompagnien, 51 Eskadrons, 36,931 Mann Infanterie, 6987 Reiter, — in Ullem 43,918 Mann.

Der &M. Graf Wurmfer war taum in Trient angetommen, fo erhielt er eine Meldung bes Ben. Baron Graffen aus Feldtirch vom 11. August, über bie Gefechte, welche der von der E. E. Rhein-Armee in Bregeng aufgestellte Ben. Bolf bestanden batte. Deffen Brigade gablte bamals 4 Bataillons, 11/2 Eskabron. Um 5. August rudten bie frangofischen Borpoften bis gegen ben fleinen Fluß Leublach, zwischen Lindau und Bregenz, vor. Um 6. murde dort ein feind= licher Ungriff zurudgeschlagen. Aber am 8. um gebn Ubr Bormittage griffen die Frangofen die Stellung mit zwei Rolonnen an. 216 biefe auf der Fronte nicht burchbringen konnten, marfdirte um ein Uhr Nachmittags eine britte Kolonne auf ber von Wangen nach Weiler führenden Strafe in die rechte Flanke ber Pofizion. Bu eben diefer Zeit wich ber rechts von ber Brigade Bolf aufgestellte Duc b' Enghien mit bem conbeifchen Rorps jurud. Um nicht abgeschnitten ju werden, jog fich Gen. Wolf nun an bas Gebirge und bie Rlaufe von Bregenz. Er batte 30 Lodte und 150 Bermundete in diesem beftigen fiebenftundigen Gefechte verloren.

Der 9. August verging ohne Befecht. Doch jog

eine feinbliche, auf 18,000 Mann geschätte, Dacht gegen Beimesfirch und Beiler, um die Stellung bei Bregeng in Ruden gu nehmen. Ben. Bolf bar . durch fur feine Berbindung mit Tirols Paffen Chrenberg und Reutti beforgt, retirirte nun gegen ben Arlberg, - und ber Oberftlieutenant Ragido= vid, welcher mit 4 Bataillons, 4 Eskadrons bei Bei= mes birch ftanb, über Weiler und Immenftabt, nach Thanbeim. — Um 10. ichicte Gen. Bolf 1 Bataillon, 3 Kompagnien über Immenstadt und Sandbofen nach Reutti. Er felbst mit dem Reste feiner Truppen, und Gen. Graffen mit 2 Bataillons, 1 Eskadron, jogen weiter nach Alten fadt bei Reld= fird. Um 11. und 12. feste ber Ben. Bolf ben Marfc über Pludenz und den Arlberg nach Reutti fort, wohin auch der Oberftlieutenant Ragidovich marschirte. Gen. Baron Graffen blieb bei Keldfirch fteben. Geine Brigade batte in den Gefechten der letten Tage ebenfalls einen Berluft von 6 Tobten, -1 Offizier, 58 Mann an Vermundeten, und 3 Bermißten erlitten. — Um 13. August wollte Gen. Graffen nach Plubeng marichiren, und die Stellung bes Engelpaffes bei Tallas bofegen. Diefe vor dem Urlberge liegende Stellung mar, eben fo wie ber Berg felbft, wohl verschangt. Aber Graffen batte nur 6 Linienge= foune, und Ben. Bolf, ber 12 Refervegefcute mit fich führte, konnte feine fur ben Engelpaß abgeben. Much batte Graffen jest nur 2 Bataillons, 1 Estadron bei fic, und erwartete erft ein nach Reutti mit Oberft Gaint Julien entfendetes Bataillon von dort gurud. -

Dieses Bordringen einer feindlichen Rolonne im Ruden ber in Tirol aufgestellten Urmee erweckte bem

täglichen Abgang zu ersetzen. Die Summe ber im Ausgust zur Armee gelangten Berstärkungen betrug nur 3000 Mann Infanterie und 400 Reiter. — Die Arsmee in Italien hätte, nach ihren Cabres, 70,000 Streiter zählen sollen, war aber burch die vielen Bessatungen, Entsendungen, und besonders durch Kranksbeiten, auf 40,000 Streitfähige geschmolzen. —

Die Befinnungen ber italienischen Bolter maren getheilt. Ule bie Offreider Mantua entfetten, Brescia nahmen, mit Macht vordrangen, fprach bas Bolk in Pavia, Cremona und Cafal maggiore feine Bunfche unverholen aus, daß ber Gieg die faiferlichen Baffen begleiten moge. In Rom, Civita vecchia und anberen Orten fdritt bas Bolk ju Thatlichkeiten gegen bie bort anwesenden Frangofen. Der Papft ließ mit bem Bollzug ber Stillftandsbedingungen innehalten. Der Rarbinal Mattei bemachtigte fich ber Citabelle ber burch ben Baffenstillstand abgetretenen Stadt Ferrara, und rief die getreuen Unterthanen ber Rirche ju den Baffen. Aber ber ungunftige Musgang ber Schlacht bei Caftiglione vernichtete die Soffnung aller Feinde Frankreichs. - Indef ruckten 24,000 Reapolitaner an die Grenze des Kirchenftaates, nach Pontecorvo und Gora. Bonaparte ichiefte einige Salbbrigaden burch bas Tostani= fche binab, um die Bewegungen ber Romer und Deapolitaner ju beobachten. Es gelang ibm, burch Drobungen die Meapolitaner in Unthätigkeit zu erhalten.

Bonapartes Berichte an bas Direktorium vom August (in ber Correspondance inedite T. I. und in ben Oeuvres complètes T. I.) schilbern die Lage bes Seeres und die Stimmung der Italiener nicht vortheils haft. Nach den eigenen Außerungen des Oberfeldherrn

batte bie Armee, bei ber außerorbentlichen Site, bereits 15,000 Rrante, und ichmolg mit jedem Lage. - Bon ben vielen verfprocenen Verftarkungen tam faft nichts wirklich zum Beere. - In den Berichten ber frangofischen Gefandten ju Benedig, Rom, Florenz, Genua murbe behauptet, bag in ben meiften Canbern Staliens bas . Bolk vor Freude trunken mar, als FM. Wurmfer Unfangs August mit anscheinendem Glücke vorrückte. — — Die Befahren, welche fich in Unter = Italien erhoben, tonnten der frangofischen Urmee in Ober = Stalien, bei bem geringsten berfelben wiederfahrenden Unfalle, ben Untergang bereiten. - - "Die Urmee", fagt ber Feldherr weiter, "fen hilflos ihrem Ochicfale überlaffen. Mangel an Rleibung, und felbft an Mabrung, - bas midrige Klima, die große Sige, besonders bie Stellung nachft Mantuas tobbauchenden Geen, wirkten jufammen, die Aufreibung der Armee berbeis auführen." -

Das Direktorium ordnete schon am 12. August an, daß Mantua nicht mehr belagert, sondern nur blockirt werden solle. Es billigte den Vorschlag Bonapartes, nach Innsbruck vorzurücken, und befahl Moreau, mit seinem rechten Flügel die Linie von Ingolestadt bis Innsbruck zu besegen; so daß die beiden Urmeen in Verbindung kamen. — Ein paar Tage später hatte das Direktorium dem Gen. Moreau besohlen, ein Korps von 15,000 Mann auf Innsbruck zu schieken. — Bonaparte hingegen erbot sich schon am 13. August, sohald Truppen der französischen Rheinarmee in Innsebruck angekommen sepn würden, nach Triest zu eilen, den dortigen Hasen zu zerkören, und dann nach Wien zu marschiren. Um 26. August meldete er: "Er warte

nur bie Nachricht von dem Bordringen bes Ben. Doreau ab, um in Lirol einzuruden. Ja wenn er binnen einigen Sagen gar feine Dadricht von Moreau erhalten batte, murbe er bennoch einstweilen bis Trient marfdiren." - Das Direktorium verwarf, in der Ant= wort von 25. August auf ben Bericht vom 13., bie Unternehmung auf Trieft, und brang auf die balbige Berftellung der Berbindung zwischem dem rechten Blugel Moreaus und bem linken Bonapartes burch Tirel. "Dann follte ber &M. Graf Burmfer, fo wie ber Ergbergog Rarl, übermaltigt werden, mabrend Jourdan ben 83M. Graf Wartensleben nach Bohmen gurudbrudte." - "Erft nachdem biefes Alles gefchehen, konne Bonaparte eine Division nach Trieft schicken, bout ben Safen und die Staatsgebaude gerftoren laffen. Die Sauptforge des Direktoriums fene, und die angeftrengtefte Bemubung Bongvartes muffe jest fevn, bas eroberte Land auch zu erhalten, und Dichts durch zu kübne Wagnisse aufs Spiel zu seten." —

Die Grenzgebirge Piements gegen die Grafschaft Mizza und Savoyen wimmelten von Räuberbanden, die täglich durch Deserteure der beiderseitigen Heere Zuwachs erhielten. Nach der Mitte des Augusts nahm die Unsicherheit in jenen Gegenden, durch welche über den Col di Tenda die nächste Militärstraße zur Versbindung zwischen dem Heere Bonapartes und Frankreich lief, auf das gefahrbrohendste zu. Diese Barbets hoben mehrere Gelds und andere Transporte auf. Am 20. August wurde ein Wagenzug auf der Straße von Tensda, bei Limone, von den Räubern mit einer Muskestensfalve angefallen. In diesen Wagen befand sich der Gen. Dujard, nehst mehreren Offizieren, und einige Manns

schaft geleitete bie Reisenden. Der General und ein Dberfflieutenant wurden getödtet, 6 Mann verwundet. Mehrere Offizeere retteten sich mit der Flucht. Die Basgen wurden geplündert. — Bonaparte befahl am 25. August zu Mailand, eine mobile Kolonne von 4000 Mann unter Gen. Casabianca zusammenzuziehen, und die Barbets auszurotten. Gen. Macquart, der die in Piemont vertheilten französischen Besahungen befehligte, sollte zu diesem Zwecke möglichst mitwirken. — Da aber die Räuberbanden bennoch fortbestanden, so forderte Bonaparte im September die piemontesische Regierung auf, ihre eigenen Truppen in den Gegenzben von Limone, Demonte, Cuneo und Barcelonette aufzustellen, die Räuberbanden zu vertilgen, und die französischen Konvois zu schüßen. —

Die faiferliche Urmee litt in Tirol Mangel an Lebensmitteln. Es gingen ibr auch viele Gewehre, Montirungeftude und Ruftungeforten ab. Die Tage ber Rube gewährten ibr alfo nur geringe Erholung. Bas ibr gur Bieberberftellung ihrer Ochlagfertigfeit abging, fonnte in ber furgen Beit nicht hinreichend er= fest und aus ber Ferne berbeigeschafft werben. - 21m 26. Muguft fam ju Trient ber Oberftlieutenant und Beneral-Mojutant Geiner Majeftat bes Raifers, Ba= ron Bincent, an, und überbrachte ben vom 19. Muguft batirten Allerbochften Befehl, ben Reind nochmals anjugreifen, und Mantua ju befreien. - Da jebe Ber= jogerung bie Roth in Tirol vergrößern, jeder Muffdub ber Offenfive bie frangofifche Urmee in Stalien vermeb= ren, und die Operagionen ber feindlichen Beere in Deutsch= land begunftigen tonnte, fo war diefer mit bober Beisbeit gefaßte Entichluß, wenn er mit Rraft und Glud

ausgeführt wurde, wirklich allein im Stande, die ftrategische Lage durch einen plöglichen Umschwung zu verbeffern, und die sich täglich mehrenden Berlegenheiten schnell zu heben. — Der FME. Baron Lauer war zusgleich zum Chef des Generalstabs ernannt, und der Feldmarschall beauftragt worden, mit demselben den Opezionsplan zu entwerfen, und ohne mindesten Berzug zu dessen Ausstührung zu schreiten. —

Der Operazionsplan murbe noch am 26. August von RME. Lauer vorgelegt. Er grundete fich auf bie Boraussehung, daß die frangofische Urmee in den Unfange August vorgefallenen Gefechten Bieles gelitten, fich auch noch nicht wieder erholt, und noch immer'bie versprochenen Berftarkungen nicht erhalten babe. -Die Aufstellung ber frangosischen Urmee murbe in folgender Urt angenommen und beschrieben: "Die frangofifche Urmee balte die Paffe gegen bas Idro- und Lebro-Thal, gegen Ala und Roveredo, befest. Ihre Sauptmacht ftebe theils bei Berona, theils vor Mantua ;etwas bei Brescia, und in der Gegend von Ponte bi Legno."- "Der Feind fen unvermogend, an offenfive Operagionen gu benten, und wolle entweder feine Berftarkungen, ober mas mich weiter an bem lech vorge= ben werde, abwarten." - "Die faiferliche Urmee habe fich zwar auch noch nicht erholt. Inbeffen fcheine ein guter Erfolg bavon abzuhangen, baß fie eber als ber Reind zu agiren anfange." -

Der FME. Lauer hielt es besonders fur nothig, "die Paffe von Ponte di Legno bis Bal arsa so zu bes segen, daß auf jener Seite fur Tirol nichts mehr zu besorgen blieb. Daber sollten bei Ponte di Legno 3000, in den links und rechts von Ala liegenden Paf-

sen 9000 Mann verwendet, und bei Trient eine Reserve von 5000 Mann aufgestellt werden. Die noch übrigen Truppen, — bei 26,000 Mann, — sollten durch bas Val sugana, dem einzigen von den Franzosen offen gelassenen, und sehr bequemen Wege, jum Ungriff vorrücken. Diese operirende Urmee würde eine Hauptschlacht zu vermeiden suchen, und so lange manövriren, bis sie die Brücke von Legnago erreichte. — Indes sollten die in den Pässen vertheilten 17,000 Mann den Feind beschäftigen, sich aber nirgends herzvordrängen, bis der hierzu günstige Moment einträte, oder bis der Feind selbst sich zurückzöge."

"Wenn die f. f. operirende Urmee bei Legnago die Etich paffirt haben murde, fo durfte der Feind alle feis ne Truppen fammeln, um diefelbe anzugreifen, - ober fich gegen ben Mincio, auch wohl über ben gluß binüber, gieben. Indem erfteren Falle mußten bann 12,000 Mann ber befensiven f. f. Truppen von Trient und Mla bervorbrechen, und bes Reintes Rucken bedroben. Die operirende f.f. Urmee aber murbe ben feindlichen Ungriff nicht abwarten, fondern fich auf Mantua gieben, fich mit der Befatung biefer Reftung vereinigen, und bann erft auf ben Seind, menn biefer Stand balte, losgeben. Auf diefe Art, fo wie im zweiten Falle burch ber Frangofen freis milligen Ruckzug, - murbe bas Cand zwifden ber Erich und dem Mincio von Feinden gereiniget werden. -Bare ber Reind burch eine Ochlacht gezwungen worden, über ben Mincio zu geben, fo burfte er mobl, bei weiterer Borrudung ber gangen faiferlichen Streitmacht, auch die Combarbie verlaffen. Wollte er aber Beit zu gewinnen fuchen, und ben Oglio, ober bie

Abda vertheibigen, so konnte man beffen Absichten vereiteln, indem der größte Theil der k. k. Armee über den Po sette, und sich am rechten Ufer aufwärts gegen Tortona zöge; indeß der kleinere Theil dem Keinde auf dem linken Ufer nachrückte."—

2016 diefer Operazionsplan kaum angenommen war, fo traf in Trient am 28. August bie Nachricht ein, "bag ber F3M. Graf Ca Tour am 24. August bei Briebberg von Moreau gefchlagen worden fer, bie I far icon vaffirt babe, und vielleicht fich auch gezwungen feben murbe, über ben Inn gurudgugeben." - Diefer Unfall veranlaßte, bag ber Overagioneplan noch einmal, und mit befonderer Berudfichtigung ber in Baiern stattgebabten Ereignisse, — durch welche Vorarlberg und Tirol von Feldfirch bis Rufftein einem Einfalle blodgeftellt maren, - in Berathung gezogen murbe. Die Frage ging babin, ob die offensive Operagion ben= noch ausgeführt, ober ob fich auf die Bertheidigung Lirols beschränkt werben folle? - Rach ber reiflichften Ermagung aller in jedem diefer beiden Ralle möglichen Borund Nachtheile und brobenben Gefahren, murbe bie Bollgiebung bes offensiven Planes nochmals bestätiget. Man boffte, "daß die vom Ergherzog Karl bei Murnberg über bie Frangofen erfochtenen Bortbeile biefelben abhalten burften, von ber Geite bes Inns etwas gegen Sirol ju unternehmen; bag fie burch bas jur Dedung bes nordlichen Tirols aufgestellte Korps bes FML. Baron Frehlich bort mit Erfolg jurudgewiesen werben wurden. Der Feldmaricall vertraute in Sinfict ber Dedung bes nordlichen Tirols gang auf die in Baiern ftebenbe E. f. Urmee. - Wenn ber Feind über bie, aus bem Bal sugana bervorbrechende, operirende Armee ei-

nen Bortheil gewonne, fo mußte diefer den Rudjugsweg nach Baffano gefichert worden fenn, tamit fie nos thigenfalls Iftrien beden konne. Der Sall, bag ber Feind, wahrend bie operirende Urmee nach Baffano marfdirte, felbst im Etschthale vorbringe, und bag bas bei ala und Roveredo gurudgebliebene f. E. Rorps geworfen murbe, ericbien bem Rriegerathe gang unmahricheinlich. Denn ter RME. Davidovich behielt bort eine ansehnliche Macht - jurud; ber Feind aber mar, allem Unichein nach, ju ichwach, um ju gleicher Beit bie Daffe ju bezwingen, und ein Truppenkorps gegen die bei Baffano vorruckende faiferliche Urmee aufzustellen. Er lief bann vielmehr Gefahr, zwifden zwei Feuer zu tommen. 8DR. Davidovich muffe fich nur Schritt vor Schritt guruckzieben, damit die f. f. operirende Armee Zeit geminne, gegen Berona zu marichiren, und durch die namlichen Paffe bes füdlichen Tirols, burch welche ber Feind ins Canb gedrungen mare, bemfelben in ben Rucken ju fallen."-

Nach allen biesen Erwägungen beschloß ber Feldsmarschall, seine Truppen sogleich in Bewegung zu seten, so daß jene der op erirenden Armee bis 7. September in Bassano versammelt sepen. Eile war um so nöthiger, weil durch das Vordringen der Franzosen in Baiern der Inn nächstens gesperrt, und selbst die Strasse aus Ober-Östreich über Salzburg, — der bamalige Hauptzusuhrsweg der Lebensmittel für das Land und die Armee, — bedroht werden konnte. — Bassernd nun die Truppen in den Märschen begriffen waren, erhielt der Feldmarschall, noch in Trient am 2. September, eine Meldung des FML. Graf Canto d'Orles aus Mantua, in welcher dieser Kommandant berichtete, "daß das seit 24. August die Festung

umschließende französische Korps bereits eine Berstarkung von 6000 Mann erhalten habe, und bedeutendere noch erwarte." — Der Feldmarschall brückte in
seiner noch am nämlichen Tage erlassenen Antwort die Hoffnung aus, daß die Verbindung mit dem Platze
bald geöffnet senn werde. Er lud den Kommandanten
ein, "einen Belagerungstrain in Bereitschaft zu setzen;
damit die Armee bei ihrer Vorrückung sogleich davon
Gebrauch machen könne. Auch solle FME. Canto d'Prles, so wie er von der Annäherung der k. k. operirenden Armee Gewisheit erhielte, den vor Mantua stehenden Feind mit einem beträchtlichen Theile der Garnison angreisen, um badurch der Armee ihre Operazionen
zu erleichtern." —

Es batte fich bamals in Tirol bas Gerucht verbreitet, bag Bonaparte verschiedene Montirungeftucke, nach der Farbe und bem Ochnitte der Raiferlichen, auch Kaskette, weißes Riemenzeug, Trommeln und Fahnen, vorbereiten laffe, um einen Unschlag auf Mantua ausjuführen. Die Beforgniffe bes Feldmarichalls murben burch diese Machricht febr vermehrt, und er warnte in bem ermahnten Odreiben ben Festungekommandanten vor foldem liftigen Vorhaben bes Reindes. Indeffen war aber diefes Berucht auch icon in die Festung gebrungen. &ME. Graf Canto b'Dries theilte baffelbe feinerseits in einer Melbung vom 3. Geptember bem Reldmaricall mit, und fügte bingu, daß die faiferlichen Montirungen, 6000 an ber Babl, in Novi und Genua verfertigt murben. - Es läßt fich aus ben fruberen Borbereitungen Bonapartes zu einer gleichen Kriegs. lift, - bie nach ber Mitte bes Juli batte ausgeführt werben follen (G. Corr. ined. T. I. p. 318-320.

und Oeuvr. compl. T. I. p. 118—120; — bann mislitärische Beitschrift Jahrgang 1830, heft II. Geite 133), — schließen, baß auch bas bermalige Gerücht nicht ohne Grund gewesen seyn mag. —

Nach ihren erwähnten Bestimmungen murben bie gesammten, unter bes &M. Grafen Wurmsers Befehlen ftebenben Truppen in zwei Theile geschieden:

Rorps unter &ME. Davidovich, zur Bertheibigung ber Grenzen Tirols.

|                              | Bat.          | aus<br>Est. | krückender<br>Infant.<br>Wann |             |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Gen. Baron Graffen in        |               |             |                               |             |
| Vorarlberg                   | -             |             | 3451                          | _           |
| gen Graubundten und Bal-     | '             |             |                               |             |
| telin                        | 2             | 4           | 1841                          | <b>56</b> 8 |
| rechten Etschuferbei Trient, |               |             |                               |             |
| und in den dahin führen-     |               |             |                               |             |
| ben Paffen                   | 65/6          | 2           | 5011                          | 218         |
| und Graf Spork im Lager      |               |             |                               | •           |
| bei Roveredo mit             | 1 23/6        | 4           | 7840                          | 626         |
| Sanze Stärke ber befen:      |               |             |                               |             |
| fiven Macht                  | <b>2</b> 5²/₃ | 10          | 18,143                        | 1412        |
|                              |               |             | 19,555                        | Mann.       |

Operirende Armee unter eigener Anführung bes &M. Grafen Burmfer.

Die drei bei Baffano fich zusammen zu ziehen bestimmten Divisionen Medder. milit. Beitich. 1831. IV.

| ausrückender Stand<br>Infant. Ravall.<br>Bat. Esk. Mann <b>M</b> ann |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| zaros, Quosdanovich und                                              |  |  |  |  |
| Sebottenborf 26 % 33 15,884 4969                                     |  |  |  |  |
| Die Garnison von Man=                                                |  |  |  |  |
| tua 24 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 4 11,844 413                      |  |  |  |  |
| Stärte ber offensiven Ur=                                            |  |  |  |  |
| mee 50% 37 27,728 5382                                               |  |  |  |  |
| Sierzu bie befenstve Macht 253 10 18,143 1412                        |  |  |  |  |
| Die gange f. E. Streit-                                              |  |  |  |  |
| macht                                                                |  |  |  |  |
| 52,665 Mann.                                                         |  |  |  |  |
| Indeffen konnten fürs Erfte zu ben Operazionen nur mitwirken :       |  |  |  |  |
| Infanterie Kavallerie Zusammen                                       |  |  |  |  |
| Die Divisionen bei                                                   |  |  |  |  |
| Baffano mit 15,884 M. 4969 M. 20,853 M. bann bie Brigaden            |  |  |  |  |
| Reuß, Bukaffevich                                                    |  |  |  |  |
| und Sport 12,851 " 844 " 13,695 "                                    |  |  |  |  |
| welche Truppen alfo 28,735 M. 5813 M. 34,548 M. gabiten.             |  |  |  |  |
| Wenn zu bem befensiven Korps von 19,555 Mann                         |  |  |  |  |

Wenn zu bem befensiven Korps von 19,555 Mann noch die 5640 Eiroler Odugen, welche in den 47 Kompagnien an den Grenzen aufgestellt waren, gezrechnet wurden, so betrug die befensive Macht in Ulem 25,195 Mann.

Von ber Division Mesgaros waren 2 Bataillons Deutschmeister mit 680 Mann und 2 Eskabrons Ergsbergog Joseph Susaren mit 515 Mann, — zusamsmen 1195 Mann, unter Gen. Baron Schubirg,

um die Mitte Mugufts nach Pontafel entfendet morben. Diefer General war, nach einem Marfche von viergebn Tagen burch bas Pufferthal und Rarnten, am 30. und 31. Muguft ju Larvis in ber Dabe jenes Paffes angekommen. Coon am 1. Geptember erhielt er jebod Befehl, foleunigit aufzubrechen, und burch bas venezianifche Gebiet nach Baffanno ju marfdiren. - Der Ben. Coubirg meldete, "bag er zwei Sage bedurfe, um feine bereits im Bebirge vertheilte Truppe ju fammeln, - funfgebn Tage, um den ibm vorgefdriebenen Weg nach Baffano gurudgulegen. Der Marich burch bas venezianifche Bebiet murbe überbief bebenkliches Auffeben erregen." Daber fragte fic ber Beneral an , "ob es ihm nicht geftattet wurde , burch bas Bail - und Dufter = That, über Briren und Trient, nach Baffano ju marfdiren; welcher Weg freilich acht= gebn Tage erforberte ?" - Ben. Ochubirg blieb in= beff ju Tarvis fteben, um bie Untwort bes Relbmaricalle abzumarten. - 2m 4. Geptember wiederholre AM. Graf Burmfer ben Marichbefehl, ben jeboch Gen. Schubirg erft am 7. Geptember erhielt. - Diefe 1195 Mann entgingen nun ber Divifion Mesgaros mabrend ber gangen Beit ber Operagionen, und muffen von ber Starde ber operirenden Urmee abgefchlagen merben. Diefe gabite alfo nur 15,204 M. Inf. 4454 Reiter

in Muem 19,658 Mann.

Sierzu die zur Offenfive mitzuwirten bestimmten Brigaden ber befenfiven Macht mit . . . . . . . . .

13,695 ...

gerechnet, betrug die bei ben Operagionen verwendbare Macht nur

33,353 Mann. \*)

<sup>\*)</sup> In Rapoleone von Montholon herausgegebenen

Die Diviston Mes'zaros, bie nach Abschlag ber Brigade Schubirz noch 10 Bataillons, 3 Kompagnien, 23 Eskadrons, oder 7365 Mann Infanterie, 3308 Reiter, zusammen 10,673 Mann zählte, stand bereits bei Bassano. Die Diviston Sebortens dorf, 6'/3 Bataillons, 5 Kompagnien, 2 Eskadrons, oder 3787 Mann Infanterie, 299 Reiter, zusammen 4086 Mann, sollte am 1., — die Diviston Quosdanovich, 6'/6 Bataillons, 6 Eskadrons, oder 3742 Mann Infanterie, 847 Reiter, zusammen 4589 Mann, am 2. September den Marsch von Trient dabin anstreten. Der Weg von Trient bis Bassano, welche beide Orte 13 Posts oder 113/4 geographische, deutsche Meislen unter sich entfernt sind, sollte in sechs Tagen zurückgelegt werden. Diese Strecke wurde sonst gewöhns

Memoiren erfter Lieferung, I. Vol. p. 11 und 12, mird bie Starte der t. f. Urmee des FM. Burmfer, mit Ginschluß von 10,000 Tiroler Miligen, aber ofne die blodirte Befagung von Mantua in Unichlag ju bringen, auf 70,000 Mann angegeben. Davon fepen 30,000 Mann, die Tiroler mitbegriffen, bestimmt gemefen, unter, FME. Davidovich das Land zu deden ; - 40,000 Mann follten von Baffano gegen Mantua manovris ren. Unter den Lettern hatten fich 30,000 Mann Infanterie und 10,000 Reiter und Artilleriften befunden. - Da nun die operirende Urmee des &D. Graf Burmfer. mit Ginfchluß aller gewöhnlich Undienftbaren, nur 19,658 Dann gablte, fo ift die Ctarte derfelben in ienen Memoiren gerade verdoppelt worden. - In der dritten Lieferung jener Memoires (T. I. p. 207) wird jedoch die Starte des nach Baffano marfchirenden f. f. Korps nur auf 30,000, jene des Tiroler Korps auf 25.000 Mann angegeben.

sich in vier Märsche getheilt, beren brei nur klein sind, ber vierte allein beträchtlich ist; nämlich: von Trient nach Pergine 2 Meilen, — von Pergine nach Borgo di Bal sugana 2¾ Meilen, — von da nach Primolano 3, und endlich von diesem Orte nach Bassano 4 Meilen. Die beiden ersten Märsche konnten unschwer in einen vereisniget werden, und somit die operirende Armee schon am dritten Tage bei Bassano eintressen. Bei der im Plane angenommenen, doppelt so langen Bewegung wären am 7. September die 19,658 Mann bei Bassano verssammelt gewesen; wenn nicht die in den ersten Tagen des Septembers eingetretene Ereignisse, und die daraus ersssossen neuen Anordnungen des Feldmarschalls, bedeutende Änderungen in der Verwendung der Truppen hers beigeführt hätten. —

Babrend bie offreichifde Urmee ibre offenfiven Operagionen begann, wollte es ber Bufall, baf auch bas franjofifche Beer fich eben jum Ungriff auf die oftreichifche Stellung an ber Etich, und jum Ginbruch nach Tirol, in Bewegung fette. Reiner ber beiben gegen einanber operirenden Feldberen batte auch nur die feifefte Uhnung von bem Borbaben feines Begners. 216 in bem Rriegs. rathe ju Trient am 28. Muguft, wie ichon erwahnt, bei Erwägung aller bentbaren Galle auch ber möglichen Borrudung bes Feindes im Etfdthale gedacht murbe. bielten bie faiferlichen Generale biefelbe nicht nur fur gang unwahrscheinlich, - fonbern, wenn fie miber alles Bermuthen bennoch fatt fanbe, jum fichern Berberben ber Begner führend. - Es war noch lange nachber bie Meinung verbreitet, bag Bonaparte, als am 1. Gep: tember die Divifion Gebottenborf ihren Marich von Erient antrat, fogleich burd Spione hiervon Dadricht

erhalten habe, und daburch erst bewogen worben sey, am nächsten Morgen sein Geer zum Angriff vorrücken zu lassen. Doch, wie schon früher angeführt worden, hatte das Direktorium durch seine Befehle vom 15. und 23. August, dann auch noch später vom 3. September, (S. corresp. ined. T. I. p. 453—460; T. II. p. 8) dem Oberfelbherrn die bestimmte Beisung gegeben, nach Tirol vorzudringen, und die Verbindung mit der in Baiern operirenden Armee Moreaus über Innsbruck auszuführen. Diesen Befehl zu vollziehen, wollte Bosnaparte in das Etschthal einrücken, den, wie er meinte, noch in demselben aufgestellten Haupttheil des kaiserlichen Geeres zum Weichen bringen, dann links am Inn hinab operiren, und dem rechten Flügel Moreaus das Eindringen in das Innthal erleichtern.

Die Bortheile, welche Moreau bei Friedberg über den KAMl. Graf Latour erfochten, trugen indeß teine Früchte. Nach dem Rückzug binter die 3far, ftand Latour mit feinem rechten Flügel in der Rich= tung gegen Candsbuth, RMC. Candgraf Kurftenberg mit dem Centrum bei Munchen, und mit dem linken Flügel beckte FMC. Baron Freblich bas nördliche Tirol in den am Rufie der Grenzgebirge, von Solgfirden bis Ochongau, genommes nen Stellungen. Moreau wollte es nicht magen, jenfeits ber 3far vorzuruden, fo lange bie Oftreicher im Befite des Übergangs bei Ingolftadt und ber Baffe von Tirol maren. Er jog fich baber naber an bie Donau, und feine Divifionen ftanden am 1. Geptember auf folgender Linie : rechts ju Dachjau, bann ju Freifing, Pfaffenhofen, Gontersried, Beifenfeld, und links vor Ingolftadt; nur eine mar rechts in weiter gerne, bei Rempten, entfenbet. Die Ungewißbeit uber bas Schidfal ber von Jourban befehligten Gambre= und Daas - Urmee hielt Morean in Unthatigfeit, und vereitelte bie Musfuhrung ber vom Direktorium vorgefdriebenen Plane jur Bereinigung mit bem Beere von Stalien, welche berbeiguführen Do= reau mit feinem rechten Flugel nach Innsbrud batte vordringen follen. Bare aber die Berbindung gwifden beiden Beeren wirklich bergeftellt worden, fo wollte Bonaparte bas öffreicifche Beer burd Manover nothigen, die nabrungsarmen Bebirgetbaler ju raumen. Gobald er Berr von Tirol, ober boch von bem größten Theile biefer Landichaft mar, follte bann ber Bug burch Friaul auf Trieft ausgeführt werben. Des Oberfelbberen verschiedene Ochreiben vom 13. bis 26. Muguft an bas Direftorium (Giebe corr. ined. T. I. p. 437-442; T. II. p. 2., und Oeuvr. compl. T. I. p. 153; 161, 168; 174) beweifen, bag biefer Plan icon viel fruber gereift und feftgefest war, als ber Felbmarfcall Burmfer ben Befehl erhielt, Die Offenfive ju er= greifen. Bonaparte glaubte, bie faiferlichen Truppen noch immer in jenen Stellungen gu treffen, welche fie feit ber Mitte bes Mugufts inne gehabt batten. Die er= fte Runde, daß FM. Burmfer mit ber Sauptmacht feit 1. Geptember in Bewegung fen, und mit ganglicher Beranderung feiner Stellung die Offenfive ergriffen babe, erhielt Bonaparte, wie aus bem Berfolg biefer Darftellung bervorgeben wird, erft nach gweitas gigen blutigen Gefechten, am 5. Gep= tember.

Das frangofifche Beer mar Enbe Augusts folgenbermaffen aufgeftellt:

Div. Gen. Naubois hatte am 25. August von Sauret bas Kom= mando seiner Division übernommen. Diese bildete ben linken Flügel bes heeres, kantonnirte am westlichen Geskade bes Lago di garda, zu S to= ro, Salo, u. s. w., und zählte 11,000 Streiter.

Im Centrum die Division Massena zu Rivoli, aussehem Montebaldo, u. s. . . . . 13,000

Der rechte Flügel, befeh: ligt von Augereau, zu Verona 9,000

Diese Macht bestand baber in . 33,000 Mann, und war zu ben offenten Operagio: nen bestimmt.

Das Blockabekorps bes Gen. Sahuguet blieb vor Mantua beobachtenb fteben mit . . . . 10,000

Gen. Kilmaine befehligte bie ungefähr 1500 Pferde gahlende Ravallerie-Division, dann 2 Bataillons Infanterie; in Allem . . . 3,500 und sollte mit benselben Verona vertheidigen, die untere Etsch bebeobachten.

Im Rücken ber Armee stand Gen. Sauret mit ber Reserve in Brescia. Sie war aus ben Depots mehrerer Regimenter, und aus einigen Bataillons ber vormaligen Ulpenarmee, beren Unkunft jedoch erst mit jedem Tage erwartet wurde, zusammgeset, sollte die Rube im Lande erhalten, und ben Rücken des vorbrins

genben Beeres beden. Die Starte, welche biefe Referve erreichte, ift unbefannt. -

Der Overagioneplan bes frangofifchen Oberfelbberen batte folgende Grundzuge: Mit allen feinen verwendbaren Truppen wollte Bonaparte fich gegen bie Stellungen im Etichtbale wenden, und ben &DR. Da= vidovich beil'Mla und Roveredo ichlagen, ebe ber FM. Graf Burmfer mit feinen, - wie Bonaparte vermuthete, - noch immer im Lager bei Erient ftebenben Truppen bemfelben ju Bilfe fommen fonnte. Das Gelingen biefes erften Schlages bing von bem genauen Bufammentreffen ber Bewegungen ber frango. fifden Rolonnen ab. Baubois follte aus feinen Rantonirungen am westlichen Ufer bes Barbafees aufbre= den, und über Riva und Torbole in bas Etichthal ruden. Daffena mußte auf bas linke Ufer ber Etich übergeben, über 21a nach Geravalle vorbringen, und fich mit ber bort bie Etich überichreitenben Divifion Baubois vereinigen. Die Divifion Mugereau batte von Berona, auf bem linten Ufer ber Etich, vorgurus den, und ber Divifion Maffena in ihrem Marfche über Ma und Geravalle ju folgen. Nachdem bie Bereini: gung biefer brei Divifionen ausgeführt worben, wollte Bonaparte über Roverebo und Erient vorbringen. -Mus bem Sauptquartier Brescia erließ Bonaparte am 30. August eine Proflamagion an die Tiroler, in melder er biefelben unter ben icharfften Drobungen gur Dieberlegung ber Baffen aufforderte (Oeuvr. compl. T. I. p. 171-172). Die Frangofen maren bei ihrer nachftfolgenden Borrudung febr befliegen, biefe Droflamagion im Canbe ju verbreiten. - Um namlichen Tage (30. Muguft) unterzeichnete ber Oberfelbberr auch

schon bas Reglement für die neue Civilverwaltung, die in Trient, sobald es erobert ware, eingeführt werden follte (Oeuv. compl. T. I.p. 172—173). —

Rod eber als die frangofischen Divisionen ben Befehl zum wirflichen Aufbruch erhielten, trafen von ben Generalen Augereau und Maffena bebenfliche Melbungen im hauptquartiere Brestia ein. Augereaus aus Berong vom 31. August batirtes Schreiben (Gorr. ined. T. II. p. 16-17) foilberte bie Ruftungen ber Benegianer als febr bedeutend, und muthete benfelben bie Ubficht ju, mit großer Dacht in die rechte glante Des frangofifchen Seeres einen Angriff auszuführen. "Soon fepen Seindfeligkeiten jeder Art gegen bie Frangofen verübet worden. Das Landvolk, von den Eblen und Beiftlichen aufgereigt, greife bie Patrullen an, schieße auf dieselben, laute in allen Orten, denen Frangofen naben, Sturm. Die Rlagen der frangofficen Benerale murben von ben venezianischen Obrigkeiten nur mit leeren Ausflüchten beantwortet. Rein Schulbiger fen noch entbeckt ober bestraft worben. - Zuch fen an jenem Lage (31. August) um zwei Uhr Morgens ein frangofifcher Reiterpoften auf ber Strafe von Bicenga ven bundert öftreichischen Sufaren angegriffen worben. Doch biefe batten fich, als bie Unterftugungstruppen fonell vorrudten, wieder jurudgezogen." - Da f= fena fdrieb am 1. Geptember aus Pioveggano: "bas feit einigen Tagen anhaltende ichlechte Better babe ben Ben. Pigeon gezwungen, feine Poften vom Montebathe jurudjugieben. - 3mei Drittheile ber Divis fton feven ohne Rode, Beften, Sofen, Semden und Ocube. - Burde jest Befehl jur Borruckung gege= ben, fo tonne Maffena biefen nicht ausführen, ohne

bie Halfte seiner Soldaten auf bem Wege liegen ju laffen. — Das Brot kome aus Verona halb verschimmelt, — ber Brantwein in übelriechenden Gefäßen, — ungenießbar an." (Corr. ined. T. II. p. 17—19.) — Ühnliche Klagen hatten die Kommandanten der auf dem äußersten linken Flügel des Heeres, am westzlichen Ufer des Gardasees, in Kantonirung liegenden Division, früher Sauret, zuleht Vaubois, wies derholt in ihren Meldungen vorgebracht. —

So war die Lage der beiderseitigen Heere, als durch ihre gleichzeitige Vorrückung auf parallelen, durch Hochgebirge getrennten Operazionslinien eine höchst sonderbare Verwickelung sich gestaltete. Die Hauptmacht jedes Heeres zog unbemerkt an jener des Gegners vorüber, und bedrohte dessen Rückzugslinie, und selbst die Operazionsbasis, ohne es zu wissen. Reines dieser Heere erreichte jedoch den Hauptzweck seiner Unternehmung; denn dem FM. Graf Wurmser schlug der Entsat Mantuas eben so sehl, wie, Bonaparten die Verzeinigung mit Moreau. — Die Schilberung jener denkswürdigen Bewegungen und Treffen, welche den Zeitzaum vom 1. bis 16. September 1796 erfüllten, — nach den gleichzeitigen Originalberichten beider Heesre, — wird nächstens in diesen Blättern mitgetheilt werben. —

#### VI. Artillerieansruftung.

Diese Abtheilung beschäftiget sich mit der Ausruftung sowohl eines jeden t. E. einzelnen Geschütes, als einer gangen Batterie mit Mannschaft, Pferden und deren Geschirr, Fuhrwerfen und deren Zugehör, bis in das kleinste Detail, mit Geschütz und Infanterie-Munizion, und deren Ladungs-weise. Sie enthält auch die Gintheilung und den Bestand der verschiedenen Artillerie-Reserve-Abtheilungen, die Längenausdehnung aller t. F. Geschütz und Juhrwerke im Train, und die Zuglast der Feldgeschütze in Biener Pfunden.

VII. Transportirung und Depofitirung.

Gibt die Ladung der Artillerie-Tuhrwerke in Gentnern, sowohl unter gunftigen, als erschwerenden Umftanden an, um im Felde damit fortzukommen, so wie der Fahrzeuge bei dem Transport zu Wasser, und enthält die im Jahre 1826 gegebenen Borschriften für die Depositirung und Confervirung des Artillerieguts.

#### VIII. Batteriebau.

Sandelt von dem Bau aller Urten von Batterien, den dabei vorkommenden Urbeiten und dazu erforderlichen Requisiten, und gibt alle diesen Gegenstand betreffenden Dimensionen an.

In einem Unhange endlich enthält der erste Theil noch mehrere sehr nühliche Tabellen; als: über den Gewichtsbetrag verschiedener Artilleries Gegenstände; die Bohrungsburchmesser und die Spielraume der in den deutschen Bundebarmeen eingeführten Kanonen, haubigen, und Mörser den Durchmesser derer Bomben, und die verschiedenen Kaliber ihrer Feuergewehre; über die Längenmaße und Gewichte verschiedener Länder; über die in den f. f. Staaten gesehlichen oder geduldeten Fruchts und gebräuchlichen hohlemaße, und noch einige andere; und schließt mit Bemerkungen über verschiedene Munizions Materialien, und mit einer gedrängten Ubhandlung über Terränrekognoszirung.

Bon den dem erften Theile angehangten zwei Rupfertafeln fiellt die erfte die Lagerung einer allein fiehenden den e. k. italienischen Festungen vorhandenen französischen Geschützöhre, wie sie sich in der fünften Auflage von Gassendi's Aide-Memoire besinden, des Begaschen Mörsers, der Bombenkanone von Pairhans, und der Haubitkkanonen von Billantroy und Raty; — die Geschützproben und Gesschützischen mit den geduldeten Fehlern (Toleranzen); endlich Notizen über das Gießen und Bohren der verschiesdenen Geschützischen, und über das Berschrauben dersselben.

### II. Feuergewehre, blante Baffen.

Enthält eben fo die Maffe und Berhältniffe aller, in ben öftreichischen Urmeen üblichen Feuergewehre, Stoßund Sauwaffen.

### III. Munigion.

Enthält die Durchmeffer aller Arten von Gifenmunigion, und Notigen über bas Schiefpulver, feine Analyse, Bereitung, Probe und Rraft.

#### IV. Laboratorium.

Gibt die eingeführten Laborirfage an, und handelt von der Berfertigung aller Arten von Munigion (Patronen, und Keuerwerfetorper).

## V. Schießtafeln.

Diese Abtheilung enthält 32 verschiedene, nach Romsmissionsprotokollen entworfene, Tabellen über die Schußund Wursweiten aller t. k. Felde und Belagerungs: Geschüste, alter und neuer Art, der k. k. Tschaikenkanonen, und der in der ersten Abtheilung angeführten französischen Felde und Belagerungs: Geschüte, mit Augeln, Granaten, Kartätschen, Bomben, Steinen und den üblichen Zeuerwerkkörpern, bei verschiedenen Elevazionen, und über die Sprengladungen der hohlkugeln. Ferner die, sowohl bei der k. k. als bei verschiedenen anderen Artillerien, gemachten Ersahrungen über die Wirkung der Geschüte gegen Erdewerte, Blodwände, und Festungsmauern, über die Wirkung des freien und in Winen entzündeten Pulvers, und die Ausdauer der Geschützeihre.

#### III.

#### Literatur.

1) Tafchenbuch für k. k. öftreichische Artillerie-Offiziere. Nach den hinterlassenen Schriften des k. k. Generals majors Joseph Freiherrn v. Smola bearbeitet und herausgegeben von Rarl und Joseph Freiherrn v. Smola, Oberlieutenants in der k. k. Artillerie. 2 Theile; Groß 12; zusammen 510 Seiten; mit 4 Rupfertafeln.

Dieses, wie der Titel fagt, eigentlich nur für die t. P. Artillerie - Offigiere bearbeitete Werechen bietet indessen auch
bem Offigier des Generalstabs und des Geniedorps, so wie
überhaupt jedem Offigier, der sich außer der Linie verwenden lassen will, einen sehr nühlichen und sehr zweckmäßig
eingerichteten Gedächtnißhelfer im Felde, und ein bequemes handbuch zum Nachschlagen bei seinen Studien und
Beschäftigungen im Frieden.

Der erfte Theil von 316 Seiten, umfaßt bas Technisiche ber Geschükkunde, begleitet den öftreichischen Artillerie-Offizier in alle seine Werkstätten, in bas Arsenal, ins Laboratorium, auf ben Übungsplat, auf Transporten, in die Depositorien, und bei den Ausruftungsentwürfen, und bietet ihm, größtentheils in tabellarischer Form, die in den verschiedenen Zweigen seines Berufes unentbehrlischen Rotizen dar. Er zerfällt in folgende acht Abtheilungen.

I. Gefcut, Lafetirung, Munition gfuhrwerte.

Bier findet man alle bei den öftreichifchen Gefcugrob. ren jeder Art, ihren Lafeten und Munizionefuhrwerten einz geführte Berhaltniffe und Ausmaffe, nebft Jenen der in den f. f. italienischen Festungen vorhandenen französischen Geschützöhre, wie sie sich in der fünften Auslage von Gasendi's Aide-Memoire besinden, des Begaschen Mörsers, der Bombenkanone von Pairhans, und der Haubitkanonen von Villantron und Ratn; — die Geschützbroben und Geschützbischen mit den geduldeten Fehlern (Toleranzen); endlich Notizen über das Gießen und Bohren der verschiesdenen Geschützbischen, und über das Verschrauben derstelben.

#### II. Feuergewehre, blanke Baffen.

Enthält eben fo die Maffe und Berhältniffe aller, in ben öftreichischen Urmeen üblichen Feuergewehre, Stoßund Sauwaffen.

#### III. Munizion.

Enthält die Durchmeffer aller Arten von Gifenmunigion, und Notigen über bas Schiefpulver, feine Analyse, Bereitung, Probe und Rraft.

#### IV. Laboratorium.

Gibt die eingeführten Laborirfage an, und handelt von der Berfertigung aller Arten von Munigion (Patronen, und Keuerwerteforper).

#### V. Schießtafeln.

Diese Abtheilung enthält 32 verschiedene, nach Rommissionsprotokollen entworfene, Tabellen über die Schußund Wursweiten aller k. k. Felde und Belagerungs. Geschüße, alter und neuer Art, der k. k. Tschaikenkanonen, und der in der ersten Abtheilung angeführten französischen Felde und Belagerungs. Geschüße, mit Augeln, Granaten, Kartätschen, Bomben, Steinen und den üblichen Zeuerwerkkörpern, bei verschiedenen Elevazionen, und über die Sprengladungen der hohlkugeln. Ferner die, sowohl bei der k. k. als bei verschiedenen anderen Artillerien, gemachten Ersahrungen über die Wirkung der Geschüße gegen Erdewerke, Blockwände, und Festungsmauern, über die Wirkung des freien und in Ninen entzündeten Pulvers, und die Ausdauer der Geschüßeröhre.

#### VI. Artillerieansrüfung.

Diese Abtheilung beschäftiget fich mit der Andrüftung sowohl eines jeden ?. t. einzelnen Geschütes, als einer gangen Batterie mit Mannschaft, Pferden und deren Geschirt, Fuhrwerten und deren Zugehör, bis in das kleinfte Detail, mit Geschüt, und Infanterie-Munizion, und deren Ladungs-weise. Sie enthält auch die Gintheilung und den Bestand der verschiedenen Artillerie-Reserve-Abtheilungen, die Länzgenansdehnung aller t. k. Geschütze und Juhrwerke im Train, und die Zuglast der Feldgeschütze in Wiener Pfunden.

VII. Transportirung und Depofitirung.

Gibt die Ladung der Artillerie-Fuhrwerke in Gentnern, sowohl unter gunftigen, als erschwerenden Umftanden an, um im Felde damit fortzukommen, so wie der Fahrzeuge bei dem Transport zu Waffer, und enthält die im Jahre 1826 gegebenen Borschriften für die Depositirung und Confervirung des Artillerieguts.

#### VIII. Batterieban.

Sandelt von dem Ban aller Arten von Batterien, den dabei vorkommenden Arbeiten und dazu erforderlichen Requisiten, und gibt alle diefen Gegenstand betreffenden Dimensionen an. —

In einem Anhange endlich enthält der erfte Theil noch mehrere sehr nühliche Tabellen; als: über den Gewichts-betrag verschiedener Artillerie:Gegenstände; die Bohrungs-duxchmesser und die Spielräume der in den deutschen Bun-desarmeen eingeführten Kanonen, Haubigen, und Mörser den Durchmesser derer Bomben, und die verschiedenen Kaliber ihrer Feuergewehre; über die Längenmaße und Gewichte verschiedener Länder; über die in den f. f. Staaten geseslichen oder geduldeten Frucht- und gebräuchlichen Hohlmaße, und noch einige andere; und schließt mit Bemerkungen über verschiedene Munizions Materialien, und mit einer gedrängten Abhandlung über Terränrekognoszirung.

Bon den dem ersten Theile angehängten zwei Aupfertafeln stellt die erste die Lagerung einer allein stehenden Sechspfünder-Batterie, die zweite Grundrif, Aufriß und Durchfchuitt eines Rugelglühofens dar. —

Der zweite Theil, von 194 Seiten, handelt über folgende Gegenstände:

Grundfage der Bermendung des Gefchü: ges (vorzüglich feinen Gebrauch in Schlachten und Gefechten).

Beobachtungen bei Feldreserven und Depots.

Feldbefestigung (mit befonderer Rudficht auf bas Geschüt, sowohl beim Angriff, als bei der Bertheidigung).

Unterfuchung der Festungen, und ihr Ungriff (mit besonderer Beziehung auf die nach dem jes besmaligen Buftande der Festung zu treffenden Unordnungen und vorzunehmenden Arbeiten für die Artillerie).

Ausruftung des Belagerungspartes.

Beobachtungen bei einem Belagerung 6. parte.

Anlage und Bau der Belagerungsbatterien.

Berforgung und Bedienung der Bat-

Gebrauch der Artillerie in Festungen. Artillerieausrüstung zur Vertheidigung einer Festung.

Bon Rüftenbatterien.

Unwendung der verfchiedenen Ofen jum Erbigen der Rugeln.

3mei Rupfertafeln mit 27 Figuren find Diesem zweiten Theile angehängt. —

Die beiden herren herdusgeber, Sohne des verftorsbenen herrn Generalmajors Freiherrn von Emola, bemerken im Eingange des Werkchens: "daß durch die in der k. k. Artillerie in den letten Jahren geschehenen Anderungen des Materiellen, durch die vielen in dieser Zeit angestellten Bersuche, und durch das Erscheinen offizieller Anordnungen über verschiedene Zweige des ansübenden Ars

tillerledienftes, es unmöglich gemacht worden mare. Die für ben erften Theil diefes Tafdenbuches bestimmten Auffage des ursprünglichen Manustripts, die Abhandlung über den Batterienbau ausgenommen, unverandert ju geben."- Sie haben es daber unternommen, diefen erften, oder technifchen Theil gang nen ju bearbeiten, und dabei auf jene Anderungen und Berfuche ber neueften Reit die forafaltiafte Ruckficht genommen, und nur aus offiziellen Quellen der E. F. Artillerie, oder aus den bemährtesten gedruckten Werten geschöpft (wie g. B., mas die frangofische Artillerie betrifft, aus Gaffendi's Aide-Memoire). Un einer richtigen Benütung der Erftern darf man um fo weniger zweifeln, als die herren herausgeber das gange f. f. Artilleriekorps. deffen Mitglieder fie find, gu Richtern über fich feben. Referent zweifelt nicht, daß ihre Dube eine wohl verdiente Unerkennung finden wird. Gehr willtommen muß der erfte Theil jedem fenn, dem es um genaue Renntnig unferer Ur: tillerie gu thun ift.

Der zweite Theil ift unverandert nach dem binterlaffe : nen Manuscript des herrn Generalmajor, Freiherrn v. Smola abgedruckt. Das Inhaltsverzeichniß zeigt von ber Bichtigkeit der abgehandelten Materien. Darin bat ein Mann, der einen ausgezeichneten Dlag unter unfern bobern Artillerie : Offigieren einnimmt, feine in einer langen Reihe von Feldzügen gemachten Erfahrungen niedergelegt. die als folde uns eines Commentars überheben konnen, auf jeden Rall aber eine Stimme find, die gehort gu mer: ben verdient. Referent erlaubt fich nur, barüber ju bemerten, daß darin die für ein Sandbuch der Praris angemeffenfte Schreibart : in turgen abgeriffenen Gagen, ohne lange Erlänterungen, gemablt ift, bie bem geehrten Berrn Berfaffer gestattete, auf dem engen Raum von 194 XII. Geiten einen außerordentlichen Reichthum von Ideen zu verbreiten, die eben fo viel Stoff jum Nachdenten, als dem Drat: titer gablreiche Bilfen bieten.

Jeder Theil bildet für fich ein Bandchen im bequems ften Format, um es überall mitführen gu tonnen. Drud und Papier find fehr fauber und nett, und ber für E. E. Offiziere bemeffene, wohlfeile Preis von 1 ft. 40 fr. CM. das Eremplar, brochirt auf Postschreibpapier, empfiehlt das Werkchen ebenfalls. Referent beeilt sich um fo mehr, es anzuempfehlen, als davon nur noch einige Eremplare in Wien, im Komptoir des öftreichischen Beobachters, Dorotheergasse Nr. 1108 zu haben sind.

21. 92.

2) Leignig (B. E.) königlicht fächsischer Lieutenant a. D., Märsche, Kriegsereignisse, Terrainbemerkungen, Gefahren und Mühseligkeiten eines königl. sächsischen Oragoner-Offiziers, bei der französischen großen Urmee auf dem Zuge nach Moskau im Jahre 1812. — Erzster Theil. Marsch aus der Lausis, durch Polen, Preußen, Litthauen, bis Moskau. — Budiffin 1828.

Diefes Wert, auf dem Standpunkte, den ber Berfaffer, feiner Charge nach, in der großen Urmee einnahm, mit treuer Beobachtung beffen, mas er felbft fah und that, gefcrieben, ift ein intereffanter Beitrag gur Literatur der Be: fchichte jenes merkmurdigen Feldguges. Der Berfaffer fcbildert die jene Lander, melde er durchjog, bewohnenden Bolfer, die Gegenden, - die Mariche bei Tag und Racht ber Truppe, in welcher er felbft diente, und des Rorps, bei dem Diefelbe eingetheilt mar, - Die Quartiere, Lager, Bivacque, - die Berpflegung ber Truppen, die Rutterung der Pferde, die Sattlung und Padung, Die Leiben ber Reiter und Pferde, - die Fourragirungen, Requifizionen, die Urt bes Sicherheitedienftes, Die Feldmachen, Patrullen und Retog= nosgirungen, - die Berührungen mit dem Teinde, die Befecte und Schlachten, melden er felbft beimobnte, mit ben Beiftungen der verfchiedenen Baffengattungen, - Die feindlichen Stellungen, verfcangten Lager, Brudentopfe, - Die Berheerung des Landes durch Freund und Feind, und alle übrigen, einem icharf beobachtenden Offigier taglich vortommenden, Bleinen Friegerifchen Begebenheiten, mit einer angenehmen Lebhaftigleit, und mit einer unverlennbaren

Trene, ohne Anmasnug und Übertreibung, auf eine fo anziehende Urt, daß der Lefer ein lebendiges Gemalde der im Umrife entworfenen Ereigniffe vor seinen Angen zu haben glaubt. — Der zweite Band wird mit dem Zeitramm seit des Berfaffers Gefangenschaft beginnen, und deffen Lebenbereigniffe in jener Epoche darftellen.

3) Brandt, Major, Gefchichte des Ariegs: wefens. Erften Bandes zweite Abtheilung. Das Ariegswesen des Mittel-Alters. — Berlin 1830.

Die erfte Abtheilung mar von dem Rajor von Giriach verfaffet worden; aber diefe Arbeit murde durch deffen Tod unterbrochen. Dajor von Brandt lieferte nun die vorliegende zweite Abtheilung. Gie beginnt mit der Schilde rung der beimifden Berbaltniffe bei den deutschen Stammen nach dem Umfturge bes romifchen Reiches, - mit ber Allodial-Berfaffung und dem Lebenwefen. Dann folgen das Rendal- und Rittermefen in feiner Ausbildung und Bluthe, -die erften Coldtruppen,-die bewaffnete Dacht der Ctadte, -die Rriegstunft im Drient,-bie Garacenen und Turten, nebft den Rreuggigen, - die Rriege der englischen Ronige Eduard III. und Beinrich V. gegen die frangofischen Ronige aus dem Saufe Balois; - die Rampfe der Oftreicher und Burgunder gegen die Schweiger, - der Deutschen im viergebnten und in der erften Balfte des funfzehnten Jahrhunderts, - der Ungern, - der Osmanen in Guropa. - Durch diefes Wert erhalt der Lefer eine Plare Unficht von den Grundzugen der Militarinflitugionen jener Beiten und Bolfer. Der Berfaffer bat den lehrreichen Stoff mit icarffinnigen Betrachtungen vielfach aufgetlart, - oft die in ihm durch das Studium des Mittelalters erregten Anfichten unumwunden ausgesprochen, und fie durch Thatfaden bewiesen. Die Forschungen in einem fo wenig befannten Relde führten auf viele bisber menig oder gar nicht befannte Gegenstände, und reiche Ausbeute lohnte den Bleiß, mit welchem nach Bollftanbigfeit und Gebiegenheit getrachtet morben mar.

4) Rode, Generalmajor v., Aphoristifche Darftellung der Kriegeminen. Zweite Auflage. Berlin 1830. — Mit acht Tabellen und zwei Rupfertafeln.

Diefes Wert hat den 3med, die Lehre vom Minenmefen allgemein verftandlich darzustellen. Der Bortrag ift ift in folgende gehn Abschnitte geschieden : 1) Allgemeine Begriffe von den Rriegsminen; 2) Bon ihrem Birfen. 3) Bon Minen mit voller, 4) von jenen mit farter und mit fcmacher gadung. 5) Bon den unterirdifchen Arbeiten. 6) Bom Baue holzerne Gallerien durch unterirdifche Arbeis ten, und von der Abteufung eines Schachtes. 7) Bom Bau der gemauerten Gallerien durch unterirdifche Arbei. ten. 8) Bom Bau ber Gallerien burch oberirbifche Arbei: ten. 9) Bon der Bermendung der Kriegsminen und den Mitteln zu ihrer Entgundung. 10) Bon den Schleifungs: minen. - Der Berr Berfaffer hat alle in der neueften Beit befannt gewordenen Erfahrungen und Borichlage berud. fichtigt. Auch bat berfelbe eine ihm eigenthumliche Idee: "aus der Rombinazion der Ladungen und Erplofionsminen Absciffen und Ordinaten aufgetragen, Rurven für jede Formel ju tonftruiren, die den Bergleich nicht allein beden: tend erleichtern, fondern über das gange Feld großes Licht verbreiten," - entwickelt, und fie durch Rupferfliche verfinnlicht.

5) Observations sur la guerre de la succession d'Espagne, par M. Duvivier, Capitaine du corpsroyal du génie, etc. — 2 Volumes. Paris 1830.

Der herr Berfasser hat in feinem Werke Essai sur la defense des états par les fortifications ein ihm eigenes Spftem über die Bertheibigung der Staaten durch Befestigungen dargestellt. Seine Absicht ift, die Menge der Fefungen in delhichnism, und diefelden durch Führung des Cheniffe Aristisch als überhüffig darzuskrüben. Er hat dem Hannlichen Aristischen gewählte um zu zeigen, das bist an fir anstrucken Merdzenage tiegenden Judungen wurüstlichen für hahr der der Grenofinnen. Und der beist Grenofinnen. Und der beist Weinglung der Truppen underhällig gewihle bestehn.

2 18 5

### IV.

# Reuefte Militarveranberungen.

# Beforberungen und Uberfegungen.

Leberer, Ignag Baron, Gen. d. Rav. u. fommandirender General in Mabren, in gleicher Gigenfcaft nach Galigien überf.

Radegen, Jofeph Graf, Gen. d. Rav. u. Feftungetom: mandant in Olmus , g. fommandirenden Ge-

neral in Stalien ernannt.

Rlebelsberg, Johann Graf, Freiherr ju Thurmburg, FDB. u. Divifionar ju Prag, g. in-terims fommandirenden General in Mabren Detto.

Sardegg, Ignas Graf, FDR. u. fommandirender General in Galigien, g. Bice-Prafidenten des

f. f. Soffriegsrathes Detto.

Gorgtovsen v. Gorgtom, Rarl, 3Me. u. Divifio= nar in Mailand, in Diefer Gigenschaft nach Brunn überf.

Ridn, Ferdinand Graf, ADE. u. Divifionar in Brunn,

Ropp v. Muthenberg, Joseph, FML. u. Divisionar in Großmardein, in Diefer Gigenichaft nach Bermannftadt detto.

Soldner v. Goldenhofen, Joseph, GM. u. Brisgadier in Laibach, 3. FML u. Divifionar in Großmardein bef.

Rondelfa, Joseph Baron, GM. u. Brigadier ju St. Polten, j. FME. u. Divisionar in Prag detto. Sivlovid, Johann Edler v., Oberft v. 2. Banal Gr. 3. R., 3. GM. u. Brigadier in Laibach Detto.

Sunftenan v. Soungenthal, Beinrich, Oberft v. Erige. Johann Drag. R., g. GM. u. Brigadier in St. Polten betto.

-25. 4. bereituschesche, arbeitet pundet inn i f. jur Anders wild brige in G. e. er eine gegen ALLENS STANGERS OF MARCHANIA AN AREA OF WORKS DOZE No. 1 Novem 32 and 5 Come Bed Colony By The second section is a second second Line & some hours and the company of th

Maper, Ignaz, Feldw. v. Lattermann J. R., z. F. im R. bef. Dandini, Philipp Graf, Rgts .: Rad. v. Mecfery J. R., 3. F. bei Lattermann J. R. detto. Berrman, Unton, Rapl. v. Ergh. Ludwig J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. detto. Muth, Bernhard, | Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Rlein, Rarl v., | Doi. v. betto, g. aupt. vene vene. Bras Goler v. Friedenfeld, Rarl, | Ul. v. detto, g. Latider, Rarl v., Dbl. detto detto. Dautert, Bingeng, Saugwig v. Pistupig, F. v. detto, g. Ul. detto Moriz Baron, Fras Edler v. Frieden= feld, Leopold, detto. Muth, Adolph, Rgts.-Kad. d. detto, z. K. detto Raste, Joseph, erpropr. Korp. detto. Toft, Alois, erpropr. Gem. v. detto, g. F. bei der Land. mehr v. detto detto. Giefel v. Gleslingen, Ferdinand, Bombardier, g. F. bei der Landwehr v. Ergh, Ludwig J. R. Detto: Deutschmann, Frang v., Rapl. v. Bentheim 3. R., g. mirtl. Optm. im R. detto. Cyvinsti De Bucalla, Johann, Rapl. v. betto, g. wirkl. Sptm. bei ber Landwehr des R. detto. Maschet, Frang, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Predieri, Loreng, Dbl. v. Geppert J. R., j. Rapl. bei Bentheim J. R. detto. Daifinger, Rafimir, Ul. v. Bentheim 3. R., g. Dbl. im R. detto. Beders, Joseph, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Somidt v. Somidtsfelden, Martin, Rgts. Rad. v. detto, g. F. bei der Landwehr detto. Slaby, Jatob, F. v. Mazzuchelli J. R., z. Ul. im R. detto. Stall, Rarl, Rad. v. detto, g. F. bei der gandwehr detto detto. Cecarelli, Paul, Rad. v. 3. Jägerbat., g. F. bei Magauchelli 3. R. detto. Reifer, Adolph, Rapl. v. Alois Liechtenftein 3. R., a. mirtl. Sptm. bei der gandwehr des R. Detto. Poft, Joseph Baron, Dbl. v. betto, 3. Rapl. bei ber

Landwehr v. Don Pedro J. R. detto. Schwantner, Joseph, Obl. v. Don Pedro J. R.,

g. Rapl. bei Alois Liechtenftein 3. R. betto.

Beinrid, Fram Geler u., M. v. Meis Beftenf A. j. Dbl. bei der Limbuche bet R. bef. Saingel v. Engenfelt, Ebnand, & m. dette, g. III. im R. dette. Cortidan, hermann, erreng. Gen. v. deito, 3. 3. tems tem. Reinit v. Chrenheime, Johann, Lapl u. Don Poder J. R., j. wirft hrene, im R. dettn. Ritidel, Johann, Rapl. v. der Landwehr u. Den De-Paner, Inton. Obl. v. Don Pedra J.R., Lapl. im R. die. Dolansty, Marquard, JIII v. detta, & Dol. beite dette. Offenty, Franz, Jahn, Anpert, Stimager Ritter v. Abelsburg, La detta 2 III. Zates . detto detto. Coldner v. Coldenhofen, Sarl,] Gagner, Jofeph, } Rad, v. Deito, j. F. Detto bette. Doppe, Rari, Miefel, Telesfor, eppropr. Unterjäger. v. 3. Jägerbat. L F. bei Ensignan J. R. detto. Sedluigen, Rari Graf, Spim. v. Armeeftand, q. t. bei Eilienberg J. R. eingetheilt. Fiedler, Johann, Dbl. v. Lilienberg J. R., 3. Rapl. im R. bef. Mally, Johann, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Lannsty, Sebaftian v., F. v. betto, g. Ul. dette dette. Berfat, & F. bei Lilienberg 3. R. ernannt. Raper v. Lowen fdwert, Frang, Rapl. v. Deffen-Somburg 3. R., g. wirfl. Spim. im R. bef. Sedry, Anton v., Obl. v. betto, g. Rapl. betto betto. Choisens de Rhettel, Angust Graf, Ill. v. detto, p. IDbl. dto. dto. Moser, August, Daid, Stanislans, } F. v. detto, j. Ul. detto detto. Gerlite, Joseph, Rerestenni, Johann v., Feldm. v. detto, j. F. detto detto. Shilann, Baron, Rad. v. Pring-Regent v. Portugal 3. R., j. F. bei der Landwehr v. hochenegg 3. R. detto. Biegler, Frang, F. v. Albert Gyulan J. R., z. Ul. im R. detto. Rad. v. Wimpffen J. R., 1. F. Mairner, Karl, bei der Landwehr v. Albert Gpu= Better p. Treuen lap 3. R. detto. merth,

Manoilovich, Spirid., R. v. Goldenhofen 3. R., & 3. Ul. bei Radoffevich J. R. bef.

Damjanich, Gabriel, Feldw. v. Saint Julien 3. R., g. F. bei Goldenhofen 3. R. detto.

Simonis, 2dolph, Rad. v. Strauch J. R., g. B. bei der Landwehr des R. detto.

Penete, Johann v., Ill. v. Trapp J. R., &. Obl. im Bollny, Frang, R. detto.

Blaschka, Frang, Kromberger, Joseph, 3. v. detto, UI. Detto detto.

Glass, Johann, Rapl. v. Ronig ber Riederlande 3. R., g. wirfl. Sptm. im R. detto.

Adolph, Wilhelm, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Bricard, Ramill., Ul. v. detto, g. Dbl. Detto detto. Pallaghy v. Pallaghvar, Joseph, F. v. detto, g.

Ul. detto detto. Michelburg, Ferdinand Baron, E. E. Rad. v. detto, g. F. detto detto.

Benracher, Joseph, Dbl. v. Lupem J. R., j. Grager Montours=Rommiffion überf.

Streicher, Johann, Ul. v. Lupem J. R., g. Dbl. im R. bef.

Rieben v. Riebenfeld, Unton Chev., F. v. detto 3. Ul. detto detto.

Brang, Bengel, Rapl. v. Rutichera 3. R., J. mirel. Sptm. bei der Landwehr des R. detto.

Treuftein, Guftav, Dbl. v. Rutichera J. R., g. Rapl. im R. detto.

Schulg v. Sternwald, Rarl, Ul. v. detto, g. Dbl. bei der Landwehr des R. detto.

Bento, Anton Ritter v., F. v. detto, j. Ul. im R. detto. Muge, Johann, erprop. Rorp. v. Detto, 3. F. Detto Detto. Reffed, Frang, Rapl. v. Raffau J. R., g. wirel. Sptm. im R. detto.

Stummvoll, Joseph, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Bielsti v. Dulfrafovsti, Rafim., III. v. Detto, 5. Dbl. detto detto.

Arthoffen, Ferdinand, F. v. detto, g. Ul. bei ber Land. mehr des R. Detto.

Desfours, Frang Graf, g. F. bei Raffau J. R. ernannt. Dilg, Eduard, Rad. Feldw. v. Raffau J. R., f. F. bei

der Landwehr des R. bef. Bryr, Frang, Rapl. v. Rugent 3. R. , 3. wirtl. Optm. bei der Landmehr des Dt. detto.

Riagulow, Michael, Rad. v. Leiningen 3. R., &. 8. im R. detto.

```
Brdlicg fa, Undreas, Spim, v. Bakonpi J. R., g. Reld-
           fpital Rr. 3 überf.
Wallner, Johann,
                                  Ravl. v. Bakonpi
                                 3. R., s. wirel. Spti.
Polan, Ignaz Edler v.,
Freisauf v. Reudegg, Gugen,
                                      im R. bef.
Toth, Michael,
                    Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
Rrud, Joseph,
Richter, Johann,
Sjorad, Johann,
                              Ul. v. detto, f. Obl. dets
Dalmata v. Bildegeth,
                                     to detto.
           Sigmund, 、
Bimpffen, Kolomann Baron, Ill. v. Pionierkorps, 3.
           Dbl. bei Bakonni J. R. detto.
Magino, Alois, Ill v. Bakonni J. R., q. t. z. Gars
           nifonsbat, überf.
Rurty v. Fanfürth, Ladislaus,
                                    F. v. detto , g. Ul.
Rostolanni, Moriz v.,
                                      detto detto.
Fedrigoni,
Bumner, f. f. Rad. v. Bafonni J. R., g. F. im R. bef.
Piller v. Piller-Petlin,
Johann,
                              Rats.=Rad. v. detto, 3.
                                   F. detto detto.
Ingenboff, Baron,
Gruber, Ritolaus, Obl. v. Bencgur J. R. , g. Alt-Of.
           ner Montours:Kommission übers.
Dominich v. Diminich , Peter, Ul. v. Benczur J. R.,
           g. Obl. im R. bef.
Choliner, Joseph v., F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Raat v. Chrenftadten, Alexander, Jt. f. Rad. v. Det.
Rlapta, Adolph,
                                     Jto, j.F. dto. dto.
Magat v. Ottenburg, Rarl, Rapl. v. Bergogenberg
           3. R., g. wirkl. Sptm, im R. detto.
Coutop, Barthol., Obl. v. detto, j. Kapl. detto detto.
Dreiban v. Gulgberg, Ignag Ritter, Dbl. v. betto,
           g. Rapl. bei Bacquant J. R. detto.
Rubritius, Joseph, | Ul. v. Berzogenberg J. R., 3.
Fur, Ferdinand,
                              Obl. im R. detto.
Berntopf, Giegfried, } F. v. betto, g. Ul. detto detto.
Butichenreiter, August, erprop. Rorp. v. detto, g.
           R. detto detto.
Sachse v. Rothenberg, Phil., Kavl. v. Palombini
           3. R., g. wirkl. Sptm. im R. detto.
Burm, Joseph, Dbl. v. detto, j. Rapl. detto detto.
Sollerung, Christian, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
Laufch, Michael, F. v. detto, z. Ul. detto detto.
Pollatichet, erpropr. Gem. v. detto, g. F. detto detto.
```

Barto, Eduard Baron, 1 Ul. v. Mariaffy 3. R., A. Dbl. im R. bef. Doban, Johann v., Lippert, Georg, J. v. detto), 3. Ul. detto detto. Solftein, Philipp, f Dariaffy, Undreas v., Bogling der Ingenieur = Alade= mie, &. Ul. bei Mariaffy 3. R. ernannt. Rasztoczen, Johann v., f. F. Rad. v. Mariaffp J. R., g. F. im R. bef. Muhlberg : Schad, Bilbelm, 2. Rittm. v. Gavopen Drag. R., g. wirel. Sptm. bei Pring-Regent v. Portugal 3. R. Detto. Barlandy, Alois v., Obl. v. Pring : Regent v. Portus gal J. R., q. t. g. niederöftr. Grengfordon überf. Cfollich, Dizetas Baron, Ul. v. Erzh. Johann Drag. R., g. Dbl. bei Pring=Regent v. Portugal 3. R. bef. Geidl, Frang, Rapl. v. Bürtemberg 3. Geord v. Ettre=Rarda, R., g. mirel. Sptl. bei der Jonas, Landwehr detto. Roftig, Eduard v., Dbl. v. detto, g. Rapl. im R. detto. Favancourt, Julius Graf, Dbl. v. 8. Jagerbat., 8. Rapl. bei Burtemberg J. R. betto. Litsaner, Joseph, III. v. Burtemberg J. R., g. Dbl. im R. detto. Gorsti, Felizian v., F. v. Detto, g. Ul. Detto Detto. Golling, Ritol. v., Rad. v. Leiningen J. R., b. F. bei Der Landmehr v. Burtemberg 3. R. Detto. Shufmann v. Sauenfeld, Johann, Rapl. v. Bel: lington 3. R., g. wirkl. Sptm. im R. Detto. Stanifavlevics, Emil. Bar., Dbl.v. Barasdiner Rreuger Gr. J. R., s. Rapl. bei Bellington J. R. dto. Bojan v. Bojano mely, Albert, Dbl. v. Detto, g. Maper v. Graffenegg, Rarl, Sapl. Detto Detto. Tleifchhael, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto betto. Meder, Joseph, Rietich, Frang, Ul. v. detto, g. Dbl. bei der Landwehr des R. detto.

Schram, Johann, S. v. detto, z. Ul. im R. detto. Rempf, Thomas, F. v. detto, z. Ul. im R. detto. Garreiß, Franz, Feldw. v. detto, z. Ul. detto detto. Manasfer, Mar., Feldw. v. detto, z. F. detto detto. Geiß, Nathan, Feldw. v. Geppert J. R., z. Eucini, Alois, wirel, Hptl. im R. detto. Glossi, Alois, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.

```
Bardagna v. Meanberg u. Sobenftein, Johann,
            Dbl. v. Geppert 3. R., g. Rapl. im R. bef.
Legan, Unton,
Martinet, Joseph, Jul. v. detto , g. Dbl. detto detto.
Sterchele, Frang,
Mobrenfeld, Ignag,
                                     ] F. v. detto, z. Ul.
Rottas v. Beldenberg, Frang, ]
                                         detto detto.
Doffer, Julius, Rad. v. Ronig der Rieberlande J. R.
3. F. bei Ergh, Albrecht J. R. betto. Bignet, Bilhelm Gbler v., Dbl. v. Unton Rinety J.
            R., g. Rapl. bei Raifer Jager R. detto.
Elger v. Elgenfeld, Adalbert, Ul. v. Anton Rinsty
            J. R., f. Obl. im R. detto.
Bolfgettel, Juftian, Ig. v. betto, g. Ul. detto betto.
Schütte, Adolph,
Toth, August, Bögling der Ingenieur-Atademie, g. F. bei
            Unton Ringen J. R. ernannt.
Rirfcner v. Badenau, Rarl, Rapl. v. Gollner 3.
            R. , g. wirtl. Sptm. im R. bef.
Lon Edler v. Leichenfeld, Joseph, Dol. v. detto, j.
            Rapl. detto detto.
Billug, Stephan, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.
Rufavina, Georg, } 3. v. detto, g. Ul. detto betto.
Schevich, Markus, f
Walter, Friedrich, E. E. Rad.
                                 ] v. detto, g. F. detto
Beifigl, Johann, Ngth. Kad. | Detto.
Spaget, Johann, Obl. v. Franz Karl J. R., z. Rapl.
            im R. detto.
Crenneville, Karl Graf, Obl. v. detto, g. 2. Rittm.
            bei Erzh. Franz Kür. R. detto.
Cfanady, Paul v., Ul. v. Erzh. Frang Rarl J. R., Piller, Stephan, } g. Obl. im R. detto.
Alth, Joseph,
Gorsich, Nikol.,
                                F. v. detto, z. Ul. detto
Pollheim, Adolph Graf,
Wataigne, Angust,
                                          detto.
Thanhoffer, Gugen, E. E.
                                    Rad. v. detto, & F.
Tuch p, Friedrich, Rgts.=
                                         detto detto.
Pisschevich, Samuel, Rats.
Blach, Wengel, Spim. v. Radoffevich J. R., q. t. g. 3.
             Garnisonebat, überf.
Cfolnatoffy v. Cfolnagos, Johann, Rapl. v. Ra-
doffevich J. R., g. mirtl. optm. im R. bef. go wet to, Frang, Obl. v. betto, g. Kapl. betto betto.
Reftor, Karl, Ul. v. Großb. Tostana Drag. R., j. Obl.
             bei Radoffevich J. R. detto.
```

Borovid, Georg, F. v. Pring Emil v. Beffen 3. R., g. Ul. bei ber Landwehr des R. bef.

Rnauf, Johann, Rad. v. detto, g. T. detto detto. Thomann, Wilhelm,

Raab, Johann, Rad. v. detto, g. F. im R. detto, Rafiner, Rarl, Rapl. bei der Landwehr v. Fürffenmarther J. R., g. mirel. Sptm. allda detto.

Uppel, Mois, Dbl. v. Surftenmarther J. R., g. Greng. fordon überf.

Chambaud : Charrier, August v., Dbl. v. Raifer Jager R., g. Rapl. bei Fürftenmarther J. R. bef.

Dier v. Rovalance, Titus Graf, Ul. v. Fürstenmars 3. R., 3. Dbl. bei der Landmehr des R. detto.

Saufchta, Bilhelm, J. v. detto, g. Ul. im R. detto. Rohl, Rarl, Rad. v. D'Reilly Chevaul. R., g. F. bei Fürstenwärther J. R. detto.

Ruderna, Joseph, Feldw. v. Fürstenwärther J. R., g. F. im R. betto.

Dent v. Oftenfeld, | Rapl. v. Minutillo 3. R., 3. mirel. Sptl. bei der Landmehr Mathias, des R. detto.

Planarfc, Albert, Bladarich, Johann, Dbl. v. Detto, j. Rapl. im R. Detto. Kiesewetter, Julius, Obl. v. Pring Gustav Basa J.

R. , g. Rapl. bei Minutillo 3. R. Detto. Docoupil, Johann, Ul. v. Minutillo J. R., 3. Obl. im R. detto.

Momert, Georg, F. v. detto, g. Ul. detto betto.

Ferbinand, Georg, Rad. v. detto, g. F. betto betto. Seller, Adolph, Schmidt, Ferdinand, F. v. Erzh. Stephan J. R., 5.

Ul. im R. detto. Leppold, Ludwig v., f. f. Rad. v. betto, g. F. dette detto.

Greglianovich, Karl, Rad. v. Deutschbanater Gr. J. R., g. F. bei ber Landwehr v. Ergh, Stephan J. R. detto.

Dedel, Joseph, III. v. Groff. v. Baden 3. R., b. Dbl. im R. betto.

Bich p. Ferraris, Ludwig Graf, F. v. betto, J. Ul. bei der Landwehr des R. detto.

Gagner, Joseph, Feldm. v. Detto, g. F. im R. Detto. Galfy de Patony, Paul, Dbl. v. St. Julien J. R.,

8. Rapl. im R. detto. Roligneffy, Ludwig, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Drobnit, Friedrich, F. v. betto, g. Ul. detto detto.

stungen zu beschränten, und dieselben burch Fahrung bes Offensiv-Rrieges als überfluffig darzustellen. Er hat den spanischen Successionstrieg gemählt, um zu zeigen, daß die an Frankreichs Nordgrenze liegenden Festungen wenig genüt, ja selbst auf den Gang der großen Operazionen, und auf die freie Bewegung der Truppen nachtheilig gewirkt batten. —

3. 2. 6.

Glog, Ludwig Edler v., 2. Rittm. v. Beinrich Bardega Rur. R., g. 1. Rittm. im R. bef. Sornit, Friedrich Goler v., Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto. Rutorffer, Karl Ritter v., Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Reinle, Rarl, Bachtm. v. detto, j. Ul. detto detto. Koffler, Baron, & Rad. v. Grib. Johann Drag. R., Sodits, Graf, Bodits, Graf, J 3. Ul. im R. detto. Beinbrenner, Bachtm. v. Anefevich Drag. R., 3. Ul. g. Ul. im R. detto. im R. detto. Feroni, Johann Marq., Rad. v. Großh. Toscana Draa. R., g. Ul. im R. detto. Cramer, Chriftian Baron, 2. Rittm. v. Bincent Che: vaul. R., g. 1. Rittm. im R. detto. Pfeiffer p. Ehrenftein, Beinrich, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto. Mehes, Dichael v., Ul. v. detto, j. Obl. detto betto. Arrigo Conte Arrighi, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Auer, Mar., Obl. v. Schneller Chevaul. R., g. 2. Rittm. im R. detto. Sjegner, Emerich v., Ul. v. detto, j. Dbl. betto detto. Parcfetich v. Ragot, Sigmund, Rad. v. detto, 4. Ul. detto detto. Sne, Edmund, erpropr. Gem. v. Rofenberg Chevaul. R., &. Ul. im R. detto. Rovotny, Joseph, Bachtm. v. Raifer Guf. R., 3. Ul. 'im R. Detto. Sifcher, Rarl v., 2. Rittm. v. Grab. Ferdinand Buf. R., g. 1. Rittm. im R. betto. Roman v. Kovesliget, Jos., Obl. v. betto, 3. 2. Rittm. Detto Detto. Rornfeld, Stephan, | UI. v. detto, g. Obl. detto detto. Bruner, Joseph, Stahln, Frang v., Rad. v. detto, g. Ul. detto detto. Peten, Frang Graf, Rab. v. Seeller Buf. R., g. UI. bei Ergh. Ferdinand Buf. R. detto. Forfter, Frang v., } 2. Rittm. v. Geramb Buf. R., Glog, Seinrich v., 3. 1. Rittm. im R. betto.
Schauroth, August Baron, Obl. v. detto, g. 2. Rittm.
3 olnenfis, Samuel, betto betto.

Reumann, Ignas, all. v. detto, з. Dbl. detto detto. В ognar, Georg v., Rad. v. detto, з. Ul. detto detto.

```
Brdlicgta, Undreas, Sptm. v. Batonni J. R., g. Feld-
            fpital Nr. 3 übers.
Wallner, Johann,
                                     Rayl. v. Bakonpi
Polan, Ignag Goler v.,
                                     J. R., z. wirkl. Spti.
Freisauf v. Neudegg, Gugen,
                                         im R. bef.
Toth, Michael,
                     Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Rrud, Joseph,
Richter, Johann,
Sjorad, Johann,
                                Ul. v. detto, k. Obl. dets
Dalmata v. Bildegeth,
                                        to detto.
            Sigmund, .
Wimpffen, Kolomann Baron, Ill. v. Pioniertorps, 3.
            Dbl. bei Bakonni J. R. detto.
Magino, Alois, Ul v. Bakonpi J. R., q. t. z. Gars
            nisonsbat. überf.
Rürty v. Fankürth, Ladislaus,
                                       R. v. detto , a. Ul.
Rostolanni, Moriz v.,
                                          detto detto.
Fedrigoni,
Bumner, f. f. Rad. v. Bakonni J. R., g. F. im R. bef.
Diller v. Piller. Petlin,
                                Rgts.=Rad. v. detto, 3.
             Jobann,
                                      R. detto detto.
Ingenboff, Baron,
Gruber, Nitolaus, Obl. v. Benegur J. R. , g. 21f:Df=
ner Montours:Rommiffion überf.
Dominich v. Diminich, Deter, Ul. v. Benczur J. R.,
g. Dbl. im R. bef.
Cjoliner, Joseph v., F. v. betto, g. Ul. betto betto.
Raag v. Chrenftabten, Alexander, Je. E. Rab. v. bet-
Mlapta, Adolph,
                                        Ito, s.F. dto. dto.
Magat v. Ottenburg, Rarl, Rapl. v. Bergogenberg
            3. R., g. wirkl. Sptm, im R. detto.
Coutop, Barthol., Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Dreiban v. Gulgberg, Ignag Ritter, Obl. v. detto,
            3. Rapl. bei Bacquant J. R. detto.
Rubritius, Joseph, | Ul. v. Bergogenberg 3. R., g.
Fur, Ferdinand,
                                Obl. im R. detto.
Berntopf, Siegfried, } 3. v. detto, g. Ul. detto Detto.
Beutler, Frang,
Butfchenreiter, August, erprop. Rorp. v. betto, g.
            F. detto detto.
Sachse v. Rothenberg, Phil., Kapl. v. Palombini
            J. R., g. wirel. Sptm. im R. detto.
Wurm, Joseph, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Sollerung, Christian, Ul. v. Detto, g. Dbl. Detto Detto.
Lausch, Michael, F. v. detto, z. Ul. detto detto.
Pollatichet, erpropr. Gem. v. detto, g. F. detto detto.
```

Barko, Eduard Baron, ) Ul. v. Mariasso J. R., A. Doban, Johann v., Lippert, Georg, Dbl. im R. bef. Solftein, Philipp, & B. v. detto, g. Ul. detto detto. Mariaffy, Undreas v., Bogling der Ingenieur = Atades mie, g. Ul. bei Mariaffy J. R. ernannt. Rasztoczen, Johann v., f. f. Rad. v. Mariaffp J. R., s. F. im R. bef. Mühlberg: Schad, Wilhelm, 2. Rittm. v. Gavonen Drag. R., g. wirkl. Sptm. bei Pring-Regent v. Portugal J. R. detto. Barlandy, Alois v., Sbl. v. Pring. Regent v. Portus gal J. R., q. t. g. niederöftr. Grengtordon überf. · Cfollich, Mizetas Baron, Ul. v. Erzh. Johann Drag. R., g. Dol. bei Pring-Regent v. Portugal J. R. bef. Seidl, Frang, Rapl. v. Würtemberg J. Geord v. Ettre=Rarda, R., z. wirkl. Spel. bei der Jonas, Landwehr detto. Roftig, Eduard v., Obl. v. detto, j. Rapl. im R. detto. Favancourt, Julius Graf, Obl. v. 8. Jägerbat., j. Rapl. bei Bürtemberg J. R. detto. Litsaner, Joseph, Ul. v. Burtemberg J. R., g. Dbl. im R. detto. Gorsfi, Felizian v., F. v. detto, g. Ul. detto detto. Golling, Nitol. v., Rad. v. Leiningen J. R., j. F. bet der Landwehr v. Würtemberg J. R. detto. Schufmann v. Sauenfeld, Johann, Rapl. v. Bel-lington J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. detto. Stanifavlevics, Emil. Bar., Obl.v. Barasdiner Rreuzer Gr. J. R., z. Rapl. bei Wellington J. R. dto. Bojan v. Bojanomety, Albert, IDbl. v. Detto, &. Maner v. Graffenegg, Rarl, Sapl. detto detto. Fleischhafl, Joseph, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Meder, Joseph, Rietfc, Frang, Ul. v. detto, g. Dbl. bei der gandmehr des R. betto. Schram, Johann, } F. v. betto, g. Ul. im R. betto. Garreiß, Frang, Feldw. v. detto, g. Ul. detto detto. Manasser, Mar., Feldm. v. betto, j. F. betto betto. Seig, Nathan, Porcia, Unton Graf, ] Rapl. v. Geppert J. R., i. Lucini, Alois, mirel, Sptl. im R. Detto. Gloffi, Alois, Obl. v. detto, j. Kapl. detto detto.

308 ~~~ Beinrich, Frang Goler v., Ul. v. Mois Bechtenftein 3. R., g. Dbl. bei der Landwehr des R. bef. Schungel v. Engenfeld, Eduard, &. v. Detto, A. Ul. im R. Detto. Sortichan, Bermann, erprop. Gem. v. detto, j. &. detto detto. Reinig v. Chrenheims, Johann, Rapl. v. Don Dedro J. R. , g. mirel. Sptm. im R. betto. Ritichel, Johann, Rapl. v. der Landwehr v. Don Dedro 3. R., 3. wirfl. Sptm. allda detto. Paner, Unton, Dbl. v. Don Pedro J. R., g. Rapl. im R. bto. Dolansen, Marquard, Jul. v. detto, &. Dbl. detto detto. Difeten, Frang, Jahn, Rupert, Ettmaner Ritter v. 2deleburg, 3. v. detto, t. UI. Unton, detto detto. Goldner v. Goldenhofen, Rarl, Gagner, Joseph, } Rad. v. detto, g. F. detto detto. Soppe, Karl, Diefel, Telesfor, erpropr. Unterjäger. v. 3. Jägerbat. 3. F. bei Lufignan 3. R. Detto. Sedlnigen, Rarl Braf, Spim. v. Urmeeffand, q. t. Biedler, Johann, Obl. v. Bilienberg J. R., 3. Rapt. im R. bef. Malin, Johann, Ul. v. Detto, g. Dbl. Detto Detto. Lannsty, Gebaftian v., F. v. detto, g. Ul. detto detto. Berfat, s. F. bei Lilienberg J. R. ernannt. Maper v. Lowenichmert, Frang, Rapl. v. Seffen-Somburg J. R., 3. wirel. Sptm. im R. bef. Bedry, Unton v., Dbl. v. betto, g. Rapl. detto detto. Choifeul de Rhettel, August Graf, MI. v. detto, j. 1961. dto. dto. Mofer, August, Paich, Stanislaus, 1 J. v. detto, g. Ill. detto detto. Gerlite, Joseph, Rerestenni, Johann v., Feldw. v. detto, g. F. Detto Ghilany, Baron, Rad. v. Pring = Regent v. Portugal

3. R., g. F. bei der Landwehr v. Dochenegg 3. R. detto. Biegler, Frang, F. v. Albert Gyulan J. R., g. Ul. im

R. detto. Rad. v. Wimpffen J. R., g. F. Mairner, Karl, Better v. Treuen bei der Landwehr v. Albert Gpu=

werth, lay 3. R. detto.

Borovid, Georg, F. v. Pring Emil v Beffen J. R., g. Ul. bei ber Landmehr bes R. bef. Rnauf, Johann, Sad. v. detto, z. F. detto detto. Thomann, Bilhelm, f Raab, Johann, Rad. v. detto, g. F. im R. detto. Rafiner, Rarl, Lapl. bei der gandwehr v. Fürstenmarther 3. R., & wirkl. Sptm. allda detto. Appel, Alois, Obl. v. Fürstenwärther J. R., f. Greng. Fordon überf. Chambaud. Charrier, August v., Obl. v. Raifer 3d. ger R., j. Rapl. bei Fürstenwärther J. R. bef. Mier v. Rovalance, Titus Graf, Ul. v. Fürstenwar. 3. R., g. Dbl. bei der Landwehr des R. detto. Baufdta, Bilbelm, F. v. Detto, j. Ul. im R. Detto. Robl, Rarl, Rad. v. D'Reilly Chevaul. R., g. Bei Fürstenwärther J. R. detto. Ruberna, Joseph, Feldw. v. Fürstenwärther J. R., 8. Dent v. Often feld, Rapl. v. Minutillo J. R., g. Wathias, wirkl. Hptl. bei der Landwehr Planarfc, Albert, des R. betto. Bladarich, Johann, Dbl. v. detto, z. Rapl. im R. detto. Riesewetter, Julius, Obl. v. Prinz Gustav Wasa J. R. , g. Rapl. bei Minutillo 3. R. betto. Docoupil, Johann, Ul. v. Minutillo J. R., z. Obl. im R. detto. Momert, Georg, F. v. detto, g. UI. detto detto. Ferdinand, Georg, Rad. v. detto, j. F. betto betto. Beller, Adolph, Somidt, Ferdinand , F. v. Ergh. Stephan J. R., j. Ul. im R. detto. Leppold, Ludwig v., t. t. Rad. v. detto, g. F. dette detto. Preglianovich, Rarl, Rad. v. Deutschbanater Gr. 3. R., f. F. bei ber Landwehr v. Erib. Stephan J. R. detto. Medel, Joseph, Ill. v. Großh. v. Baden J. R., j. Obl. im R. detto. Bichy-Ferraris, Ludwig Graf, F. v. detto, g. Ul. bei ber Landwehr des R. detto. Gagner, Joseph, Feldw. v. detto, g. F. im R. detto. Galfy be Patony, Paul, Dbl. v. St. Julien J. R., g. Rapl. im R. detto.

Röligneffn, Ludwig, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Drobnit, Friedrich, F. v. detto, z. Ul. detto detfa. Sturlich, Johann, Doll. v. Wacquant J. R., 3. Rapl. im R. bef.

Anthoine, Ignaz v., Kapl. v. Bacquant J. R., z. 4. Rordonbabtheilung überf.

Stolfe, Theodor, Ul. v. Wacquant J. R., 3. Dbl. im R. bef.

Deat, Endwig, F. v. detto, j. UI. detto detto.

Ballas, Emanuel v., F. v. betto, j. Ul. bei ber un: grifden Garbe betto.

Bitto, Karl, Rad. v. Wacquant J. R., 3. F. im R. detto. Biefchin, Johann Baron, Kad. v. Crzh. Rainer J. R., 3. F. bei Wacquant J. R. detto.

Olbrich, Johann, Rapl. v. Biauchi J. R. 3. wirkl. Sptm. im R. detto.

Salzmann, Rarl, Dbl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Rammerer, Sebaft., Schiffsfähnrich v. der Marine, z. Dbl. bei der Landwehr v. Bianchi J. R. detto.

Rader, Philipp, F. v. Bianchi J. R., z. Ul. bei der Landwehr des R. detto.

Deimet, Philipp, erpropr. Gem. v. betto, j. F. im R. betto.

Rrembser, Eduard, Rad. v. Mineurtorps, j. F. bei Bianchi J. R. detto.

Logbmann v. Auen, Johann Ritter, Rad. v. 1. Artill. R., 3. F. bei Bianchi J. R. betto.

Poccornii, Anton, Rad. v. Prinz Friedrich v. Sachs fen Kür. R., z. F. bei Bianchi J. R. detto. Strack, Wilhelm, 2. Rittm. v. Erzh. Franz Kür. R.,

g. 1. Rittm. im R. betto. Calm, Ludwig, 2. Rittm. v. Pring Friedrich v. Cach.

fen Kur. R., 3. 1. Rittm. im R. betto.
Segur, Julius Graf, Obl. v. detto, 3. 2. Rittm. betto
betto.

Megburg, Beinrich Baron, | Ul. v. betto, g. Obl. Schmitt, Rarl, betto betto.

Burm, Frang, Bachtm. v. detto, g. Ul. detto detto. Lohr, Karl Baron, F. v. Langenau J. R., g. Ul. bei Pring Friedrich v. Sachsen Kur. R. detto.

Sufany, Ritol. v., Dbl. v. Rronpring Rur. R., 3. 2. Rittm. im R. betto.

Reznar Edler v. Riedburg, Franz. Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

Reigenst ein, Mar. Baron, Rad. v. detto, &. UI. detto detto. Glos, Ludwig Edler v., 2. Rittm. v. Beinrich Barbegg Rur. R., g. 1. Rittm. im R. bef. Bornit, Friedrich Goler v., Obl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto. Rutorffer, Karl Ritter v., Ul. v. detto, g. Obl. detto

detto. Reinle, Karl, Wachtm. v. detto, j. Ul. detto detto. Roffler, Baron, & Rad. v. Grab. Johann Drag. R., g. Ul. im R. detto. Bodits, Graf,

Beinbrenner, Bachtm. v. Anefevich Drag. R., 3. Ul. im R. detto.

Feroni, Johann Marg., Rad. v. Großh. Toscana Drag. R. , g. Ul. im R. detto.

Cramer, Chriftian Baron, 2. Rittm. v. Bincent Chevaul. R., j. 1. Rittm. im R. detto.

Dfeiffer v. Chrenftein, Beinrich, Dbl. v. betto, g. 2. Rittm. detto detto.

Mehes, Michael v., Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto. Arrigo Conte Arrighi, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.

Auer, Mar., Obl. v. Schneller Chevaul. R., g. 2. Rittm. im R. detto.

Sjegner, Emerich v., Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto.

Parcfetich v. Ragot, Sigmund, Rad. v. detto, i. Ul. detto detto.

Byé, Edmund, erpropr. Gem. v. Rofenberg Chevaul. R.,

g. Ul. im R. detto. Rovotny, Joseph, Wachtm. v. Kaiser Sus. R., z. Ul. im R. detto.

Sifder, Rarl v., 2. Rittm. v. Grib. Ferdinand buf. R., g. r. Rittm. im R. Detto.

Roman v. Rovesliget, Jos., Obl. v. detto, j. 2. Rittm. betto Detto.

Rornfeld, Stephan , | Ul. v. Detto, 3. Dbl. detto Detto. Bruner, Joseph, But. v. betto, g. Dot. betto betto. Gtahlp, Frang v., Rad. v. betto, g. Ul. betto betto. Petty, Frang Graf, Rad. v. Szetler Sus. R., g. Ul. bei Ergh. Ferdinand Jus. R. detto.

Forfter, Frang v., & 2. Rittm. v. Geramb Suf. R., Glog, Deinrich v. , 3. 1. Rittm. im R. betto.
Schauroth, August Baron, Dbl. v. detto, g. 2. Rittm.
3 olnen fis, Samuel, Detto detto.

odramme, Joseph, Bul. v. detto, j. Dol. detto detto. Reumann, Ignas, Bognar, Georg v., Rad. v. detto, & Ul. detto detto.

Daar, Alfred Grof, 2. Rittm. v. vacant Frimont Buf. R. , 1. 1. Rittm. im R. bef.

Barnet, Georg, 2. Rittm. v. detto, q. t. z. Bianchi J. R., überf.

Begedüs, Johann v., Obl. v. Frimont Bus. R., z. 2. Rittm. im R. bef.

Bianchi, Ferdinand Baron, wirkl. Sptm. bei Bianchi J. R., als 2. Rittm. 3. vacant Frimont Bus. R. juruduberf.

Did, Georg, Ul. v. vacant Frimont Suf. R., z. Obl. im R. bef.

Stegedy, Emmerich v., Bogling der Wiener Reuftadt, g. Ul. bei vacant Frimont Suf. R. ernannt.

Baldftein = Bartenberg, Albert Graf, 2. Rittm. v. König v. Preugen Suf. R., g. 1. Rittm. im R bef.

-Balentfits, Unton, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto.

Anner, Peter, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto. Dunan, Rarl, Bachfm. v. betto, g. Ul. betto betto. Colben v. Rig. Colbo, Anton, 2. Rittm. v. Sgefler

Buf. R., g. 1. Rittm. im R. detto.

Cfasjar, Samuel v., Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. Detto detto.

Dorfner v. Dornimthal, Friedrich, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.

Szidlovszen, Staniel. v., Ul. v. detto, z. Obl. dets to detto.

Weegh, Joseph, 2 Bachtm. v. detto, j. Ul. detto Punhöfti, Paul v., f detto. Pellofite, Ignag, Wachtm. v. Palatinal Guf. R., z. Ul. im R. betto.

Bog, Krang v., 2. Rittm. v. Coburg Uhl. R., g. 1. Rittm. im R. detto.

Rnarn, Frang Graf, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto.

Jvichich, Unton v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Suini, Paul, Ul. v. Raifer Uhl. R., & Dbl. im R. betto. Schreitter v. Schwarzen feld, Ignaz, Bögling der Ingenieur= Akademie, & Ul. bei Raifer Uhl.

R. ernannt.

Rling, Frang, Rapl. v. Ottochaner Gr. J. R., g. wirel. Sptm. im R. bef.

Turkovich, Johann, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.

Rnefevich, Daniel, Ul. v. detto, g. Ohl. detto detto.

١

```
Derunchich, Ritol., F. v. Ottochaner Gr. J. R., A.
           Ul. im R. bef.
Franich, Daniel, Feldw. v. detto, Fg. F. detto detto.
Lemaire, Alexander, Ul. v. Oguliner Gr. 3. R., f.
           Obl. im R. detto.
Tursen, Joseph,
Baffe, Albert Baron,
                         F. v. detto, z. Ul. detto detto.
Raat, Joseph,
                          Rad. v. detto , g. F. detto detto.
Kraguliaci, Rados,
Bartleitner, Guffav, Rad. v. Sgluiner Gr. J. R.,
            j. F. im R. detto.
Reichenshammer, Ignaz, Obl. v. Warasdiner Rreu-
            ger Gr. J. R., g. Rapl, im R. detto.
Siche, Joseph,
                  Jul. v. detto, &. Obl. detto detto.
Marich, Georg, f
Rebracha, Ludwig v.,
Spachholz, Franz,
                           F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Tugna, Johann,
Czarevic, Bafil.,
Boichetta, Joseph,
Bifin, Rarl Baron,
                           Rad. v. detto, z. F. detto detto.
Tredich, Bingeng,
Drenovacz, Johann,
Puskarich, Mart.,
                                      Obl. v. Warasdi-
Degoriczia v. Treuenwald, | ner St. Georger
            Mikolaus,
                                      Gr. J. R., z. Kapl.
Dimatschet, Engelb.,
                                        im R. Detto.
Milyanovid, Joseph, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.
Rudumillo, Stephan, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Zimmermann, Ferdinand v., Rad. v. Pring Bafa
3. R., f. 3. beim Barasdiner St. Georger
Gr. J. R. betto.
Ttalcsevich, Joseph Baron, Dbl. v. Brooder Gr. J.
            R., g. Rapl. im R. detto.
Berletovich, Simon, Juf. v. detto, j. Dbl. detto dette.
Odobashich, Georg v.,
Bufmic, Martin,
                             F. v. betto, g. Ul. detto detto.
Bogdanovich, Philipp,
Ctojanovich, Mathaus, | Rad. v. detto, g. F. detto
Ergottich, Deter,
                                         detto
Fenchtereleben, Beinrich Baron, F. v. Gradistaner
             Gr. 3. R., 3. Ul. im R. betto.
 Seinrich, Unton, f. f. Rad. v. detto, g. F. detto detto.
 Rovachevich, Zacharias, Feldw. v. detto, z. F. detto
            detto.
```

```
Bllich v. Maingfeld, Glias, Dbl. v. Determardeiner
Gr. J. R., j. Rapl. im R. bef. Bosnich, Andreas, Ul. v. retto, j. Obl. detto detto.
Beremich, Theodor, F. v. detto, 3. Ul. betto betto.
Petoschevich, Simon, Rad. v. betto 3. F. betto betto.
Gyurich, Peter, Ul. v. 1. Banal Gr. J. R., 3. Obl.
            im R. detto.
Rellich, Peter,
Chuich. Lufas,
Manoilovich, Simon,
                              F. v. detto, j. Ul. detto detto.
Millich, Stanislaus,
Bafner, Daniel, Feldw. v. betto, g. F. betto betto.
Dreschanin, Marim., | Rad. v. detto, 3. F. detto detto.
Borotha, Martus, 3xab. v. betto, j. g. betto be Rogulpa, Baso, Feldm. v. betto, j. g. betto betto.
Bertich, Ferdinand, Dbl. v. 2. Banal Gr. 3. R., i.
            Rapl. im R. detto.
Roraszich, Damian, Ul. v. detto, z. Obl. detto Detto.
Fischer, Rarl, Kapl. v. walach. illnr. Gr. J. R., 3. wirkl.
             Sptm. im R. detto.
Bufet, Johann v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Ballacs, Anton, Gbeling Goler v. Duntirden,
                                       ul. v. detto, 3.
                                        Dbl. detto detto.
            Paul.
Mader, Ferdinand,
                             F. v. detto, j. Ul. detto dette.
Mankosch, Abraham,
Difulesto, Demeter,
                            Seldw. v. detto, z. F. detto detto.
Bota, Rifolaus,
Mikulesko, Dumitre,
Jantfo, Joseph, Ul. v. 1. Szetler Gr. J. R., 3. Dbl.
             im R. detto.
Forkas de Gnula-Fejervar, Adam, Rats. - Kad.
             v. detto, z. Ul. detto detto.
Münfter, Joseph, Kapl. v. 2. Szekler Er. J. R., 1.
             wirtl. op'm. im R. detto.
Donath v. Ragp: Ajta, Georg, Dbl. v. dette, 3.
             Rapl. detto detto.
Butyka, Thomas, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
Frankendorf, Johann, Kad. v. detto, z. Ul. Detto
             detto.
 Markessich v. Kaisershuld, Franz, Kapl. v. 2. mas
             lach. Gr. 3. R., j. wirtl. Prim. im R. Detto.
Batfalubi, Johann v., Obl. v. tetto, g. Rapl. Detto
             detto.
Aftl, Joseph, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.
Reichel, Joseph, Kad. v. detto, j. Ul. tetto detto.
```

```
Maneth Edler v. Festenburg,
                                       Rapl. v. Raifer Ja:
                                          ger R., g. wirfl. Optl. im R. bef.
              Joseph,
Gilly, Joseph, Bott. im R. bef. Beinhard v. Thierburg u. Bol. | Dbl. v. detto,
              landfeg, Johann,
                                              g. Rapl. detto
Nowal, Johann,
Peiffer, Joseph v.,
Knezich, Joseph,
                                                   detto.
                                    Ul. v. detto, j. Obl. det-
Rovachevich, Franz v., Castiglione, Johann Graf,
                                            to detto. .
Berger, Georg Bar., Bogling ber Wiener Reuftädter Mis
             litar, Ufademie g. Ul.b. Raifer Jager R. ernannt.
Dalle: Mulle, Karl,
                              Dberjager v. Raifer Jager
Dietl, Anton,
                                   R., 3. 111. im R. bef.
Bolfeteel, Rarl Baron.
Steiger v. Dunfingen, Rad. v. 3. Jagerbat., 3. Ul.
             im Bat. detto.
Lipowsky, Joseph, Kad. v. 6. Jägerbat., j. Ul. im Bat. detto.
Maretich, Eduard Baron, Dbl. v. Sappeurkorps,
                                    q. t. g. Ingenieurforps
Dillmann v. Dillmont,
             Terdinand,
                                              überf.
Babermann, Joseph Gbler v., Obl. v. Bombardier=
forpe, g. Rapl. im 1. Urtill. R. bef.
Maner v. Sonnenberg, Alexander, Sptm., v. 1. Ar-
             till. R. , q. t. &. Feuermertetorne überf.
Stodner Gbler v. Sturmau, Joseph, Rapl. v. 1.
Urtill. R., 3. wirfl. Spim. im R. bef.
Shuh, Frang, Rapl. v. detto, z. wirkl. hotm. beim 3.
             Artia. R. detto.
Binner, Bingeng, Obl. v. 1. Artill, R., g. Rapl. beim bohm. Garnisone Artillerie - Diftriet betto.
Stein, Ernst Baron, Obl. v. 2. Artial. R., z. Kapl.
             beim 1. Artill. R. Detto.
Mayer v. Sonnenberg, Joseph, Ul. v. 1. Artill. R.,
             3. Obl. im R. detto.
Troffa, Johann, Ul. v 1. Artial. R., g. Obl. im 3.
             Artia. R. detto.
Rubl &, Joseph, Ill. v. 1. Artill. R., q. t. 3. Feuerwerks,
             forpe überf.
Rille, Frang,
                    ) E. E. Rad. v. Bombardiertorps, g. Ul.
                             beim 1. Urtill. R. bef.
Ungar, Joseph,
Riegl, Joseph, Obl. v. 2. Artill. R., q. t. g. Feldzeug-
             amt überf.
Fiedler, Frang, Obl. v. 2. Artill. R., q. t. g. Feuers
             mertstorps betto.
```

```
Rothny, Johann, Obl. v. 2. Artill, R., q. t. g. Boms
             bardierforps überf.
Borta, Ignas, Ul. v. 3. Urtill, R., j. Obl. beim 2. Ar-
             till. R. bef.
Garreis, Johann, Ul. v. 3. Artill. R., g. Dbl. beim
              2. Artill, R. detto.
Anochel, Adalbert, Ul. v. 2. Artill, R., j. Obl. im R. dto.
Dergog, Jofeph, M. v. 5. Artill. R., g. Dbl. beim a. Artill. R. Detto.
Belenta, Joseph, Obl. v. 3. Artill. R., z. Rapl. im R. dto. Seifert, Rarl Obl. v. detto, z. Rapl. b. 5. Artill. R. dto.
Britid, Frang, Ul. v. 3. Artill. R., g. Dbl. beim 5. Ar-
             till. R. detto.
Ravarra, Unton, Ul. v. 3. Urtill. R., q. t. z. Bom.
              bardierkorps überf.
Haider, Anton, Ul. v. 3. Artill. R., g.t.z. Feuerwerks-
              forps detto.
Balger, Anton,
Rlapp, Johann,
                              Oberfenerm. v. Bombardier-
Schönberl, Johann, Raaber, Michael,
                             forps, g. Ul. beim 3. Artia.
                                          R. bef.
Fischer, Philipp,
Low, Anton, Sptm. v. 4. Artill. R., q. t. g. Mantuaner
              Garnifons . Artillerie = Diftrift überf.
Lehmann, Franz sen., Kapl. v. 5. Urtill. R., z. wirkl.
             Sptm. beim 4. Artill. R. bef.
Reubauer, Joseph, Ul. v. 4. Artill. R., g. Dbl. im
              R. detto.
Ded, Unton,
                               111. v. betto, z. Obl. beim 5. Artill. R. detto.
Someiger, Theodor,
Duthfam, Martin, Dberfeuerm. des Bombardiertorus.
Balter, Anton, } & Ul. beim 4. Artill. R. detto. Budler, August, Spem. v. 5. Artill. R., g.t. z. Karl-
             ftadter Barnifons=Artillerie=Diftrift überf.
Dubert v. Mordenstern, Ludwig, Kapl. v. 5. Artill.
              R., g. wirkl. Optm. im R. bef.
Straub, Bengel,
                          Dbl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
Someeger, Joseph, j
Rraus, Igang, Obl. v. betto, q. t. g. Benezianer Gar-
             nifone-Artillerie: Diftrift überf.
Gunther, Andreas, Obl. v. 5. Artill. R., q. t. z. Feuers
             wertstorps detto.
Molnar, Frang, ] Ul. v. 5. Artill. R., z. Obl. im R.
Maper, Joseph, } bef. Bipfder, Joseph, } Oberfeuerm. v. Bombardierkorps, Schmidt, Philipp, } 1. Ul. beim 5. Artill. R. detto,
```

Petrovich, Georg, Oberfeuerm. v. Bombardierforps, Blacget, Joseph, Oberfenerm. v. Bombardiertorps, g.

Ul. beim Lemberger Garnifons-Artillerie-Diftrift detto.

Admich, Primus, Obl. v. Jugenieurkorps, z. Rapl. im Rorps detto.

Beiß, Janas, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

## Pensionirungen.

Babogredacz v. Chrenhugel, Joseph, Oberft v. Liccaner Gr. 3. R.

Hertelendi de hertelend, Johann, Obstl. v. Würtemberg Suf. R., mit Oberst Rar, ad hon.

Bartwill, Johann, Sptm. v. Kaifer J. R. Alvizety, Rochus, Sptm. v. Kaifer Alexander J. R. Leiner, Johann, Spim. v. Don Pedro J. R. Beffen, Frang, hotm. v. Beffen-Bomburg J. R. Utten weiler, Frang, hotm. v. der Landwehr v. Pring

Leopold beider Sicilien J. R.

Beranet, Karl, Sptm. v. König der Riederlande J. R., mit Maj. Kar, ad hon.

Weitenfeld, Karl, Sptm. v. der Landwehr v. Rutichera J. R.

Springer, Joseph, Sptm. v. Raffau J. R. Soonholy, Joseph Goler v., Sptm. v. Batonpi J. R. Ritter, Mois, Sptin. v. Berzogenberg J. R., mit Daj. Rar. ad hon.

Richardt, Jatob, Stym. v. Palombini 3. R. Kriebel, Frang, Spim. v. Pring-Regent v. Portugal J.R. Debeefve v. Schwert feld, Frang, Spim. v. Wel-

lington J. R. Donauer, Heinrich, Sptm. v. Wellington J. R. Molin, Martus v., Spim. v. Geppert J. R. Guerard, Desiderius, Optm v. Mecsery J. R. Dietrich v. Dietrichfeld, Johann, Optm. v. Bianchi J. R., mit Maj Kar. ad hon.

Uramovits, Thomas, 1. Rittm. v. Geramb Buf. R. Wolff, Rarl, 1. Rittm v. Frimont Buf. R. Rovats, Josias, Sptm. v. 2. Szeller Gr. J. R. Theil, Friedrich, Sptm. v. 2. malach. Gr. J. R. Soffmann, Rarl, Sptm. v. Tichailiftenbat. Mathias, Johann, Sptm. v. Kaifer Jager R. Weiskirch, Franz Edler v., Hotm. v. Ingenieurkorps.

Illich v. Maingfeld, Glias, Obl. v. Peterwardeiner Gr. J. R., j. Rapl. im R. bef. Bosnich, Andreas, UI. v. retto, j. Obl. detto betto. Beremich, Theodor, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Petofchevich, Simon, Rad. v. betto 3. F. detto detto. Gyurich, Peter, Ul. v. 1. Banal Gr. J. R. , 3. Obl. im R. detto. Rellich, Peter, Chuich, Lufas, Manoilovich, Simon, F. v. detto, j. Ul. detto detto. Millich, Stanislaus, Bafner, Daniel, Feldw. v. betto, g. F. betto betto. Dreschanin, Marim., }Rad. v. detto, 3. F. detto detto. Borotha, Martus, Rogulya, Bafo, Feldm. v. betto, g. F. betto detto. Bertich, Ferdinand, Dbl. v. 2. Banal Gr. J. R., j. Rapl. im R. detto. Roraszich, Damian, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Fifcher, Rarl, Rapl. v. malach, illyr. Gr. J. R., 3. mirtl. Sptm. im R. detto. Bufet, Johann v., Obl. w detto, g. Rapl. detto dette. Ballace, Anton, Gbeling Goler v. Duntirden, Ul. v. detto , g. Dbl. detto detto. Paul, Mader, Ferdinand, F. v. detto, j. Ul. detto dette. Mankofch, Abraham, Ditulesto, Demeter, Beldw. v. detto, z. F. detto detto. Bota, Nitolaus, Mitulesto, Dumitre, Jantfo, Joseph, Ul. v. 1. Szekler Gr. J. R., z. Obl. im R. betto. Forkas de Gnula-Fejervar, Adam, Mgts.-Kad. v. detto, g. Ul. detto detto. Münfter, Jofeph, Rapl. v. 2. Ggetler Er. 3. R., 1. mirtl. Spim. im R. betto. Donath v. Magne Ajta, Georg, Dbl. v. detto, g. Rapl. Detto Detto. Buty ka, Thomas, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Frankendorf, Johann, Kad. v. detto, z. Ul. detto detto. Markeffich v. Kaifershuld, Franz, Karl. v. 2. mas lach. Gr. J. R., s. wirfl. ortm. im R. derto. Batfaludi, Johann v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Aft, Joseph, Ul. v. detto, &. Obl. detto detto. Reichel, Joseph, Kad. v. detto, z. Ul. tetto detto.

Czizek, Johann, Rapl. v. Erzh. Ludwig J. R.
Stephanaz, Binzenz v., Kapl. v. Wellington J. R.
Mihallich, Georg, Rapl. v. Szluiner Gr. J. R.
De Bruiti, Barnabas, Kapl. v. Pensionsstand.
Derdlikka, Joseph, Obl. v. Deutschmeister J. R.
Czapek, Joseph, Obl. v. Trapp J. R.
Czapek, Joseph, Obl. v. Trapp J. R.
Thill, Karl, Obl. v. Mariassy J. R.
Allavats, Sigmund v., Obl. v. Wacquant J. R.
Segner, Johann, Obl. v. Pensionsstand.
Collet, Benedikt, Ul. v. Deutschmeister J. R.
Aurnhammer, Georg, Ul. v. Lattermann J. R.
Plappart, Karl Kitter v., Ul. v. Mazzuchelli J. R.
Bobowsky, Karl v., Ul. v. Mazzuchelli J. R.
Soffmann, Rudolph, Ul. v. Ulbert Gyulay J. R.
Karg, Karl Edler v., Ul. v. Erzh. Franz Karl J. R.
Garzaner, Joseph, Ul. v. Erzh. Franz Karl J. R.
Garzaner, Joseph, Ul. v. Erzh. Franz Karl J. R.
Poiger, Karl, Ul. v. Erzh. Johann Drag. R.
Döller, Johann, Ul. v. 2. Garnisonsbat.
Radich, Markus v., K. v. 1. Szeller Gr. J. R.

Berbefferungen im eilften Befte 1831.

Seite 209 Zeilen 25 u. 26 v. o.: Fürth, Karl Baron, und Braun Beis, Frang, F. v. Strauch J. R. — ftatt ju Obl. — lieb: ju Ul. im R, bef.

" 213 ", 12 und 13 v. o.: Storch, Joseph, n. Sauer, Karl, J. v. Fürstenwärther J. R. - ftatt g. Obl. -lies: ju Ul. im R. bef.

Berbefferuingen im gwölften Sefte.

Seite 228 Beile 2 u. 3 v. u. ftatt: mittlere — lieb: rechte Rolonne » 229 » 8 v. o. ftatt: rechte — lieb: mittlere

Rolonne

```
Rothny, Johann, Obl. v. 2. Artill, R., q. t. g. Bom:
            bardierkorps übers.
Borta, Ignaz, Ul. v. 3. Urtill, R., g. Obl. beim 2. Ar-
            till. R. bef.
Garreis, Johann, Ul. v. 3. Artial. R., z. Obl. beim
            2. Artill. R. detto.
Anoch el, Adalbert, Ul. v. 2. Artill, R., f. Obl. im R. dto.
Dergog, Joseph, Ul. v. 5. Artill. R., g. Obl. beim 2.
            Artill. R. detto.
Belenta, Joseph, Obl. v. 3. Artill. R., z. Rapl. im R. dto. Setfert, Rarl Obl. v. Detto, z. Rapl. b. 5. Artill. R. dto.
Fritsch, Frang, Ul. v. 3. Artill. R., &. Obl. beim 5. Ar-
            till. R. detto.
Navarra, Anton, Ul. v. 3. Artia. R., q. t. z. Bom.
            bardierforps überf.
Baider, Anton, Ul. v. 3. Artill. R., q. t. z. Feuerwerks-
            forps detto.
Walzer, Anton,
Rlapp, Johann,
                           Oberfenerm. v. Bombardier.
                           forps, &. Ul. beim 3. Urtill.
Shonberl, Johann,
Raaber, Michael,
                                      R. bef.
Fischer, Philipp,
Low, Anton, Spim. v. 4. Artill. R., q. t. g. Mantuaner
            Barnifons . Artillerie = Diftritt überf.
Lehmann, Franz sen., Kapl. v. 5. Artia. R., z. wirkl.
            Sptm. beim 4. Urtill. R. bef.
Reubauer, Joseph, Ul. v. 4. Artill. R., g. Obl. im R. betto.
Ped, Anton,
                           ) Ul. v. detto, z. Obl. beim
Someiter, Theodor,
                                 5. Urtill. R. detto.
DR uthfam, Martin, Oberfeuerw. des Bombardierforps,
Balter, Anton, | j. Ul. beim 4. Artia. R. detto.
Büchler, August, Hotm. v. 5. Artill. R., q. t. z. Karls
            ftadter Barnifone=Artillerie=Diftrift überf.
Hubert v. Nordenstern, Ludwig, Kapl. v. 5. Artia.
            R., g. wirkl. Sptm. im R. bef.
Straub, Bengel,
                        Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Someeger, Joseph,
Rraus, Jgang, Obl. v. detto, q. t. g. Benezianer Gar-
            nifone=Urtillerie:Diffritt überf.
Ganther, Andreas, Obl. v. 5. Artill. R., q. t. z. Feuers
            mertstorps detto.
Molnar, Frang, | Ul. v. 5. Artill, R., z. Obl. im R. Maper, Joseph, | bef.
Lipfcher, Joseph, | Oberfeuerm. v. Bombardiertorps,
Schmidt, Philipp, ] 1. Ul. beim 5. Artill. R. detto,
```

III. A.

Uber ben Gebirgefrieg , vorzuge fich in hinficht auf Die Defenfive. 1813. XI. S. II. M. - XII. S. V. M.

Die Colachtordnunge ter Alten und Neuern. 3. 1818; VII. 5. III. A.

Die Strategie und ihre Unwendung auf die europäischen und deutfcen Staaten im Allgemeinen, und Die füdweft. deutschen Staaten insbe: fondere. Bon 3. v. X. - 3. 1819; VIII. H. II. A.

Ermas über Waffenübungen. 3. 1820; l. H. III. A.

Uphorismen aus ber Rriegsfunft.

3. 1820 ; VI. S. I. M.

Sattifche Belehrung über ben Be birgefrieg. 3. 1820. IX. S. IV. A. Welchen Ginfluß fann der Offis

gier auf den Soldaten haben, wenn er benfelben, bem jegigen militaris fchen Beifte Deutschlands gemäß, in fleinen und größeren Abtheilungen bis ju einer Rompagnie richtig ausbilden und für den Rrieg vorbereiten will? - 3. 1821; III. H. III. A.

Aphorismen aus der Kriegstunft. 3. 1821; V. S. I. U. Bom Gefechte. 3. 1822; III. S.

3ft der fleine Rrieg bietGdule ber Feldherren ? - 3. 1822; VII. g.

Uber die Grundfage der Rrieges funst. 3. 1822; VIII. B. II. A

Bon den Marfchen. 3. 1822; IX. 5. II, A.

Die Rriegsfunft in Begiehung auf die Staatsfunft. 3. 1822 ; X. S. I. U. Bon den Stellungen. 3. 1822;

X. H. III. U. Uber Diverfionen , Demonftragio: nen, und den Parteienfrieg. 3. 1822;

XII. S. II. A. über die gerftreute Unfichten Schlachtordnung. J. 1822; XII. S.

Entwurf für die Berfertigung unb Benütung der Plane jur praftifchen Grläuterung mehrerer Theorien Der Rriegefunft. 3. 1825 ; IV. S. III. 21 .-X. ģ. IV. u.

Uber den Turfenfrieg von ben Meneralmejor Greiheren von Malen tini. 3. 1825; V. S. I. 21. - VI. S. 11. a.

Die überfalle. 3. 1813; VI. S. Plane gur praftifchen Grlauterung mehrerer Theorien ber Rriegsenuf. 3. 1826; III. H. III. U

Wedanten über den Bebirgefrieg. 3. 1826; VIII. S. I. U.

über ftrategifche Freiheit. 3. 1827; vi. 5. iii. a. — vii 5. ii. a.

Bon den übergangen über Gluffe. 3. 1829; II. g. III. A. - III. g. 1. X

über Waffenübungen. 3. 1829; VIII. B. III. U.

Fernere Beifpiele für die Benus gung der Plane jur prattifchen Erstäuterung mehrerer Theorien ber Rriegskunft 3. 1830 ; IV. S. I. A.

### III.

## Infanterie.

Ibeen über ben Gebrauch ber. Pite für das Fufivolt. 3. 1818; V. 5. I. A.

Roch etwas über die Pife. 3. 1818 : IX. 5. II. 2.

Ginige Betrachtungen über ben Gebrauch der blanten Baffen. 3. 1818; XII. H. III. A.

tiber einen Borfcblag gur Bers theidigung gegen den Maffen-Ungriff der Infanterie. 3. 1821 ; Vl. S. IV. A.

Greie Betrachtungen über den Uns griff mit dem Bajonet. 3. 1824; Vl. 5. II. A.

über die Maffen bes . Fufivolfs und deren Gefecht mit der Ravalles rie. 3. 1826; III. S. I. U.

Ginzelnes über leichtes Bufrolf. 3. 1831; IX. g. U. U. - X. g. II. U.

## IV.

## Reiterei.

über ben Gebrauch ber Reiterei im Gefechte. 3. 1818; VI. S. I. 4. Befchaffenheit ber bentichen Ras

vallerie in der erften Salfte des fiebs gebuten Jahrbunderts. 3. 1819; V. S. III. X.

über bie Bewaffnung ber Reisterei. 3. 1819; X. S. II. A.

über ichmere und leichte Reiterei. 3. 1820 ; IX. H. H. A.

Bemerkungen eines öftreichifden Beifpiele für die Benügung ter Ravalleric, Offiziere über den, in Der

fichften Borlefung aber Die Taftit fcbeinenben, zwanglofen Beitfdriften : Der Reiterei (vom Ben. Graf Bis: Memorial de l'Officier du Genie mart) enthaltenen Grundfan, Die und Memorial de l'Artillerie. 3. 1826; Stellung der Offigiere bei ber Ra: III. B. II. II. vallerie betreffend. 3. 1821; VIII. g.

Bon ber zwedmäßigen Urt, ein Soldatenpferd abgurichten , und ben Daraus entfpringenden Bortheilen örterung vorgelegt worden find. 3. 3. 1821; XII. 3. III. A. 1826; IV. 3. 1. U.

Bedanten über eine, ber neues ften Saftif und Bechtart angemeffene, Bemaffnung und Formirung der fcme:

ren Reiterei. 3. 1822; I. S. II. U. Moch einige Iteen über die Bewaff: nung und Formirung ber Reiterei. 3. 1822; III. S. III. A.

Die Bermendung der Ravallerie im Rriege. 3. 1822; Xl. S. I. I.

Aphoristische Ideen über schwere und leichte Reiterei, ihre Remontis rung, Bufammenwirfung, und andere bergleichen Gegenstände. 3. 1823; XI. g. II. M. - XII. g. II. M.

über die Bewaffnung der Reiterei. 3. 1825; XII. S. II. U.

Reiterbestallung des Kaisers Rusdolph II. mit Georg Rudolph von Marschall, auf taulend deutsche gerüftete Pferde, vom 20. Mai 1598. 3. 1829; VII. H. IV. A. — VIII. H. VI. A. — VIII.

V.

## Artillerie.

Bemerfungen über Die von bem t. f. Major Freiherrn von Saufer in feiner Urtillerie, oder Baffentunde, aufgestellte Theorie der Raceten. 3. 1819; II. H. III. A.

Naderag ju Diefen Bemerfungen. 3. 1819; III. S. VI. A.

Ronig Friedriche II. Inftrufgion für feine Urtillerie. 3.1819; VII. S. III. U. über die Erergier : Ubungen der

Artillerie. 3. 1820; VI. S. IV. A. Berfuch einer Darftellung der Ur: fachen des fehlerhaften Schiefiens mit Gefdügen. 3. 1821; Vl. S. II. A.

Ein artilleriftifch : taftifches Man: cherlei. 3. 1822; V. S. Il. U.

Uber den Spielraum der Befcuge. 3. 1825; IX. S. III. A.

Uber die Entftehung und die Mb: ficht ber beiden , in Granfreich er: VIII. B. V. M.

Uber Die Fragen, welche auf Bets anlaffung des frangofifchen Rriegemis niftere ben Artillerie : Schulen im Jahre 1823 jur Berathung und Gr.

Das mabre altdeutsche, ober Rurns berger Artillerie . Spftem. 3. 1826; V. S. III. U.

Erläuterte Uberficht ber im frans jofifchen Urtillerie : Onfteme jungft eingeführten Underungen, ber gu bef. fen Bervollfommnung unternommes nen Arbeiten, und der mefentlichften Begenftande, welche einer nutlis den Untersuchung unterzogen were ben fönnten. 3. 1826; VI. 5. 11. 4. — VII. 5. II. 4.

Das öftreichifde Ravalleriegefdug, im Bergleiche mit den reitenden Artilles rien anderer Staaten .- 3 1827; X.S. IV. A. - XI. S. IV. A. - XII. S. II. A.

uber Siviers ausgebohrte Rus geln. 3. 1830; V. S. I. A.

über die Bermendung ber großen Befdügreferve in den Schlachten. 3. 1831; V. S. II. 21.

Betrachtungen über bie Wirfun: gen des Feldgeschütes. 3. 1831 ; VIII. 5. II. A.

VI.

## Beneralftab und Benies mefen.

Fortififatorifche Missellen. 1813; I. H.: III. U.

Militarifche Brude. 3. 1813; III. s. III. u.

über Teffungen, ihre Unlage und

Ruben. 3. 1813; IV. S. I. U. Die Geftungen an ber Weichfel, an der Dder, und an der Gibe. 3. 1813; IX. S. II. A.

Befeftigungetunft. 3. 1818; IV. D.

Bemerfungen über die Bebanfen eines Laien über Die Befeftigungs. tunft. 3. 1818; VIII. S. IV. 2.

Gegen . Bemertungen. 3. 1818;

ftabes. 3. 1826; II. S. II. A.

über Befeftigung der Sauptftadte. 3. 1826; V. S. II. U.

Ginige Grundjuge bes neueren Befeftigungsinftems, oder: das Bleich: gewicht swiften bem Ungreifer und Bertheibiger. - 3. 1827; IV. S.

III. a.

## VII.

Biffenschaftliche Bilbung im Allgemeinen.

Wie foll man Kriegsgeschicht: fdreiben ? - N.A. 1811-1812; II. B. VIII. U.

Beitrage ju einer Militarbefchrei: bung von Dalmatien. 3. 1813; III. in die deutsche Rriegesprache einges 5. II. A.

Beitrage jur Milia : Topographie Rufilands. 3. 1813; V. S. II. A. VII. S. II. A.

Berfuch einer militarifchen übers fict ber pprenäischen Salbinfel vor bem Ausbruche bes gegenwärtigen Rrieges. 3. 1813; X. S. IV. A. — XI. S. I. A.

Militarifche Bedanten über Bes nedig. 3. 1813; XI. S. III. U. -

XII. 5. III. 2.

Urtiftifche Radricht über die Ers findung und Unwendung bes Stein: latpapieres jur Lotbographte für mis litarifchen Gebrauch. 3. 1818; VI. B. IV. A. — IX. B. VI. A.

Iden über Biffenschaft und Bil: bung im Goldatenftande. 3. 1819;

1. 5. IV. U.

Bon der moralifden Bildung des

Sottaten. J. 1819; V. D. I. A. Bergegeming. S. 1819; V. D. I. A. Bergegeming. 3. 1819; V. D. VI. A. B. III. A. Wiber Gerbien. J. 1820; I. B. II. B. III. A. Willer Gerbien. J. 1820; I. B. II. A. O. Willer G. B. III. A. O. William G. B. III. A. O. Willer G. B. III. A. O. William G. William G. B. III. A. O. William G. William G. B. III. A. O. William G. W

- II. **5**. II. A.

Borguge und Mangel. 3. 1820; 11.

Bemerfungen über Die Militar, Literatur der neueren Beit, nebft eis bis vierzigtaufend Dann in diefer nem Bortolage jur zwedniaßigen Richtung geführt werden tonnten. 3. Bearbeitung einer allgemeinen Rriegs 1829; 1. B. I. M. gefcichte. 3. 1820; VII. 5. I. M. Detail Bericht von eben Denfels

Bie foll ein mathematifches Behrs ben über den Grraffengug von Urabs

Betrachtungen über die neuere buch für die bei ben Regimentern be-Befeftigung. 3. 1820; IV. B. I. 21. ftebenben Offigiere und Rabettens über ben Offigier bes Generals Schulen befchaffen fenn ? - 3. 1820; (X. 5. V. u.

Uber den militarifchen Befelle Schaftston. 3. 1820; X. S. III. A. Berfuch über bie Rarafterifiie Der Bochgebirge in militarifcher bius

sicht. I. 1821; I. H. U. Bon den Bebelfen für Opera:

gionsplane, oder: von den topogras phifden, ftatiftifden und militärifchen Memoirs. 3. 1822; IV. B. II. M. Militarifche Befchreibung eines

Theiles von Italien. 3. 1822; IX. 5. VI. A.

über das Studium der Rriegs: geschichte. 3. 1823; II. B. II. N.

Bedanten über die Erhöhung der Moralität im Rriegsftande. 3. 1823; III. g. III. u.

Berfuch jur Musrottung fremter, ichlichener Worter. 3. 1823; IV. J. II. u. - V. g. II. u.

Die neuen mathemathifden Dels Inftrumente bes Profeffors Umici in Modena. 3. 1825; VIII. B. V. M.

Betrachtungen über Terrainlebrc. Terrainfenntnif und Militargeogras phie. 3. 1825; III. S. I. M. Uber eine Beurtheilung ber Leb.

mannifden Beidnungemethode, int ameiten Theile von Balentinis Lebre vom Rriege. 3. 1826; VIII. S. ш. и.

Berfuch einer Fefiftellung ber Wegfaraftere. 3. 1827; XII. 6.

IV. A. 3deen über tragbare Lag . und Racht , Telegraphen. 3. 1828; I. 9. III. A.

Berfuch einer Militar : Topogra: bie Bosniens, Rasciens, und bee herzegewing, 3. 1828; VII. 5. III. 21. — X.

5. III. a. - XI. 5. III. a. - XII.

Detail. Bericht der faif. ruffifden Die militarifche Mufnahme, ihre Oberften Lebn und Truffon über den Strafenjug von Ruffcut, über Soumla, nad Ronftantinopel, und Darftellung ber Beife, wie breifige

fachten Borlefung aber Die Taftit icheinenben, gwanglofen Beitfdriften : Der Reiterei (vom Gen. Graf Bis- Memorial de l'Officier du Genie mart) enthaltenen Grundfag, Die Stellung ber Offigiere bei ber Ras III. S. II. M. vallerie betreffend. 3. 1821; VIII. 5. III. A.

Bon ber swedmäßigen Urt, ein Soldatenpferd abjurichten, und ben baraus entfpringenden Bortheilen J. 1821; XII. H. III. A.

Bedanten über eine, ber neues ften Saftif und Bechtart angemeffene, Bewaffnung und Formirung der fdmes ren Reiterei. 3. 1822; I. S. II. II.

Doch einige Iteen über die Bemaff: nung und Formirung der Reiterei. 3. 1822; III. D. 111. U.

Die Bermendung der Ravallerie im Rriege. 3. 1822; Xl. S. I. II.

Uphoriftifche 3deen über fcmere und leichte Reiterei, ihre Remontis rung, Bufammenwirfung, und andere bergleichen Gegenstände. 3. 1823; XI. S. II. 2. - XII. B. II. 21.

über die Bemaffnung der Reiterei. 3. 1825; XII. S. II. U.

Reiterbestallung bes Raifers Rus bolph II. mit Georg Rudolph bon Marfchall , auf taufend beutfche ges rüftete Pferde, vom 20. Mai 1598. 3. 1829; VII. H. IV. A. — VIII. H. VI. A. — X. H. IV. A.

V.

## Artillerie.

Bemertungen über Die von bem t. f. Major Freiherrn von Saufer in feiner Urtillerie, ober Baffentunde, aufgeftelte Theorie der Radeten. 3. 1819; II. H. III. A.

Nachtrag ju biefen Bemerfungen. 3. 1819; III. S. VI. U.

Ronig Friedriche II. Inftrufgion für feine Urtillerie. 3.1819; VII. S. III. U. über die Erergier : übungen ber

Artillerie. 3. 1820; VI. S. IV. A. Berfuch einer Darftellung ber Ur: fachen bes fehlerhaften Schiefens mit Befdugen. 3. 1821; Vl. S. 11. 21.

Ein artilleriftifch : taftifches Man: cherlei. 3. 1822; V. S. II. 21.

über den Spielraum der Befduge. 3. 1825; IX. H. III. U.

Uber die Entftehung und die Abficht der beiden , in Granfreich er: VIII. B. V. M.

und Mémorial de l'Artillerie. 3. 1826;

Uber die Fragen, welche auf Bers anlaffung des frangofifchen Rriegemis nifters ben Artillerie : Schulen im Jahre 1823 jur Berathung und Er, örterung vorgelegt worden find. 3. 1826; IV. B. I. U.

Das mabre altdeutfche, ober Rurns berger Artillerie . Gpftem. 3. 1826; v. s. III. u.

Grläuterte überficht ber im frans gofficen Urtillerie : Onfteme jungft eingeführten Underungen, ber gu bef. fen Bervollfommnung unternommes nen Arbeiten, und der mefentlichften Begenftande , welche einer nutlis den Untersuchung unterzogen wers den fönnten. 3. 1826; VI. g. 11. A. - VII. g. II. A.

Das öftreichifde Ravalleriegefdus, im Bergleiche mit den reitenden Urtilles rien anderer Staaten.-3 1827 ; X.S. IV. A.- XI. S. IV.A.-XII. S. II. A.

uber Siviers ausgebohrte Rus geln. J. 1830; V. S. I. U.

über die Bermendung der großen Befdügreferve in den Schlachten. 3. 1831; V. S. II. U.

Betrachtungen über bie Birfun: gen des Feldgeschütes. 3. 1831; VIIL 5. II. A.

VI.

## Beneralftab und Benies mefen.

Fortifitatorifche Misgellen. 1813: I. S. III. U.

Militarifche Brude. 3. 1813; III. 5. III. U.

Uber Feftungen, ihre Untage und Ruben. 3. 1813; IV. 5. I. U. Die Beftungen an ber Beichfet,

an der Dder, und an der Gibe. 3. 1813: IX. S. II. A.

Gedanfen eines Laien über die Befeftigungstunft. 3. 1818; IV. D.

Bemerfungen über die Bedanfen eines Laien über Die Befeftigungs. tunft. 3. 1818; VIII. S. IV. A.

Gegen . Bemertungen. 3. 1818;

ftabes. J. 1826; II. H. II. A.

Uber Befeftigung ber Sauptftadte. 3. 1826; V. S. II. U.

Ginige Grundjuge bes neueren Befeftigungsinftems, oder: das Gleich: gewicht swiften dem Angreifer und Bertheibiger. - 3. 1827; IV. B. 111. a.

#### VII.

Biffenfcaftliche Bilbung im Allgemeinen.

Wie foll man Rriegsgeschicht: fdreiben ? - N. A. 1811-1812; II. B. VIII. Y.

Beitrage ju einer Militarbefchrei: bung von Dalmatien. 3. 1813; III. g. II. A.

Beitrage jur Milia : Topographie Rufilands. 3. 1813; V. S. II. A.

VII. H. II. A.

Berfuch einer militarifchen über: fict ber pprenaifchen Salbinfel por bem Ausbruche Des gegenwärtigen Rrieges. 3. 1813; X. S. IV. A. — XI. S. I. U. — XII. S. 1. U.

Militarifche Gedanten über Bes nedig. 3. 1813; XI. S. III. 21.

XII. S. III. A.

Mrtiftifche Radricht über die Ers findung und Unwendung des Stein: latpapieres jur Lotbographie für mis litarifchen Gebrauch. 3. 1818; VI. B. IV. U. — IX. B. VI. U.

Idcen über Biffenschaft und Bilbung im Goldatenftande. 3. 1819;

I. S. IV. U.

Bon der moralifden Bildung des

Solbaten. J. 1819; V. D. I. A. Rurge Theorie der Situagionis geichnung. J. 1819; V. H. A. Über Gerbien. J. 1820; I. H. H.

- II. B. II. A.

Borjuge und Manget. 3. 1820; Il. Strafenjug von Rufticut, über g. I. X.

Literatur der neueren Beit, nebft eis bis viergigtaufend Dann in diefer nem Borfdlage jur zwedmäßigen Richtung geführt werden tonnten. 3. Bearbeitung einer allgemeinen Rriegs. 1829; 1. B. I. M. gefdichte. 3. 1820; VII. B. I. M. Detall Bericht von eben Denfels

Die foll ein mathematifches Cebre ben über den Gtraffengug von Arab:

Betrachtungen über Die neuere buch für Die bei ben Regimentern beüber den Offigier Des Generals Schuten beichaffen fenn ? - 3. 1820; 1X. 5. V. 2.

Uber den militarifchen Befelle fchaftston. 3. 1820; X. S. III. II. Berfuch über bie Rarafterifile

Der Bochgebirge in militarifcher biu. ficht. J. 1821; I. S. II. II. Bon ben Bebelfen für Opera:

fonsplane, ober: von den topogras phifden, ftatiftifden und militarifden Memoirs. 3. 1822; IV. S. II. U.

Militarifche Befdreibung eines Theiles von Italien. 3. 1822; IX. 9. VI. U.

über das Studium der Rrieges geschichte. 3. 1823; II. B. II. N.

Bedanten über die Erböhung der Moralität im Rriegsftande. 3. 1823; III. g. III. u.

Berfuch jur Musrottung fremter, in die deutsche Rriegesprache einges ichlichener Worter. 3. 1823; IV. D. II. u. - V. B. II. u.

Die neuen mathemathifden Dels Inftrumente bes Profesors Amici in Modena. 3. 1823; VIII. S. V. M.

Betrachtungen über Terrainlehre, Terrainfenntnif und Militargeogras phie. 3. 1825; III. S. I. A. Uber eine Beurtheilung der Leb.

mannifchen Beichnungemethode, im ameiten Theile von Balentinis Lehre vom Rriege. 3. 1826; VIII. S. III. a.

Berfuch einer Sefiftellung ber Wegfarattere. 3. 1827; XII. 6. IV. U.

Ideen über tragbare Lag und Racht . Telegraphen. 3. 1828; I. g. III. A.

Berfuch einer Militar : Topogra: bie Bosniens, Rasciens, und dec Herzegewina. 3. 1828; VII. 5. III. 21. — VIII. H. III. 21. — X. H. III. 21. — XI. H. III. 21. — XII. 5. II. A.

Detail. Bericht ber faif. ruffifden Die militarifche Mufnahme, ihre Dberften Lehn und Eruffon über den Soumla, nach Ronftantinopel, und Bemertungen über die Militars Darftellung ber Beife, wie breifigs

Burgas, über Midos, nach Balat. 3. 1829; Vl. B. I. M.

Befdreibung u. Befdichte ber Dar: banellenichtoffer. 3. 1829; V. S. I. M. Uber die Bildung und Geftalt der

Jelfen. 3. 1830 ; VII. S. I. A.

3been über die praftifche Musbils dung der Offiziere für den Felddienft. 3. 1830; VIII. S. 1. 2.

Burdigung des porhergehenden Auffance. 3. 1830; XII. S. III. 2. Berfuch einer Militartorographic

Mbaniens. 3. 1830; X. S. V. A. XI. S. 11. A.

über die militärifche Selbfibildung. 3. 1831 ; II. H. II. A. — III. H. I. A.

#### VIII.

Berfa'ffungen frember Deere.

Militar Berfaffung bes türfifchen Reiches. R. A. 1811-1812; II. 2.

Die Janitscharen. 3. 1813; IV. S. III. a.

Biftorifde Stige ber fon. fcmes Difchen Urmee, und überficht ibres ichen Urmee. 3. 1831; II. 5. V. 2.

gegenwärtigen Buftandes. 3. 1818; 5. III. u. — IV. s. II. u. über die in Rufland neu gu ere

richtenden Goldatenfculen. 3. 1818; VII. 9. IV. A.

Darficllung der Streitfrafte Ruflands mahrend des Rrieges von 1812 bis 1815, und ihrer bisherigen Res dutgion. 3. 1818; XI. S. III. 21.

Rotigen über die frühere und ges genwärtige preufifche Militar . Berfaffung. 3. 1819; I. S. III. 2. Die Militar : Rolonifirung

Rufiland. 3. 1819; III. S. II. A.

Briefe aus Burtemberg über die neue Organifazion der fon. würtems bergifchen Urmee. 3. 1819; IV.5.

Berichtigungen ju ben vorftebene Sfigge der fon. fachfifchen Militars

Berfaffung. 3. 1819; V. S. II. U. Die ruffische Urmee. 3. 1819; XII. S. I. A.

XII. \$. 111, 2.

über die svanischen Guerillas. 3. 1821 ; I. H. IV. A.

Organifazion und Ginrichtung ber ton, preufifchen Armee. 3. 1821 ; IL. 5. III. A.

über ben fon. frangofifden Se neralftab. 3. 1821 ; IV. S. III. 2. Cfigge ber fon. banifchen Armee.

3. 1822; III. S. V. M. uber den Rofafen, und beffen

Praudharfeit im Felde. 3. 1824 ; IX. 5. IL A.

Stige ber Entftebung und bes Dadethumes bes brittifchen Reiches in Offindien, feine Rriegemacht und Rriegführung. 3. 1829: IX. 5. 1. 1. X. - XI. 5. II. X. XII. S. III. A.

Bemerfungen über das requlire te osmanifche Militar im Jahre 1829. 3. 1831; III. S. IV. A.

Militarifde Ginrichtungen Prafidenticaft von Griechenland. 3.

1831. IV. S. IV. A. Schilderung der preufifchen Ur-

mee 3. 1831; II. S. V. M.

Schilderung ber frangofifchen Mrs mee. 3. 1831; I. H. V. A. Schilberung ber nordamerifanis

Schilberung der perfifchen Urmee. 3. 1831; I. S. V. U.

Die Flotten der europäifchen Stad ten. 3. 1831; I. S. V. U.

### 1X.

## Rriegsaefchichte.

(In dronologifder Drbnung.)

Rurge überficht bes zweiten punis ichen Rrieges bis nach ber Golacht bei Canna. 3. 1825 ; III. S. II. A. -IV. S. II. A.

Die Schlacht bei Cafilinum 554.

3. 1830; X. H. A. Schlachten in den Begenden um Bien. 1. Gieg der Ungern über Lude wig das Rind, Ronig ber Deutschen. ben Briefen. 3. 1819; XII. S. IV. M. bei Theben an ber March, im Mus guft 907. - 2. Die Schlacht an ber Leitha, und der Sall des letten Babenbergere, Friedrichs II., am 15. Juni 1246. - 3. Die Chlacht an ber Berüchsichtigungen bei Errichtung March bei Rroiffenbrunn, amis ber beutschen Buntegarmee. 3. 1819; ichen ben Konigen Bela IV. von Un. gern und Ottofar von Bohmen, am 12. Juli 1260. - 4. Der Rampf Rus! bolphs von Sabsburg, Ronigs ber Deutschen, gegen Ottofar Ronig von Böhmen, in den Jahren 1276-1278, und Rudolphs Gieg an ber March bei Stillfried, am 26. Muguft 1278. - 3. 1822; I. S. III. 2. - 11. 5. II. a.

Die Groberung Conftantino: pels burd die Lateiner, im Jahre 1204. - 3.1828; IV.S. V. U. - V. S. v. u. - vi. s. III. u.

Die Schlacht bei Grecn 1346. -

J. 1830. V. S. III. U.

Der Rrieg um Chiogga, gwiften Benedig und Benua, in ben 3abren 1378-1381. - 3. 1823 ; X. S. III. u. — XI. 5. III. u. — XII. 5. III. u.

Die Schlacht bei Barna, am 10. Rovember 1444, nebft einer Stigge ber Türfenfriege von 1437-1444. - 3. 1826; X. S. III. U. - XI. S. II. U.

Die Belagerung und ber Fall von Conftantinopel unter Conftans tin IX., im Jahre 1453. - 3. 1824; XII. S. I. 21.

Der Rampf gwifden breigehn Sta: lienern und breigebn Frangofen , im 3abre 1503. - 3. 1824; III. 5. III. 21.

DieBelagerung von Dabuaburch - 3. 1828; I. S. V. A. - III. S.

Rriegsfrenen aus ben Reldzügen 1516-1528 swifden Ungern und Eurs ten. 3. 1830; I. H. A. — III. H.

Die Schlacht bei Pavia am 24. Febr, 1525. - 3. 1825; I. S. II. M.

II. 5. II. 21.

3. 1828; I. S. IV. U. Die Buge des Undreas Doria, Id:

miral Raifers Rari V., nach Morea feld 1631. — N. A. 1811 — 1812; 1532—1533. — J. 1828; XII. H.A. III. B. XIII. A. Tagebuch Der Erpedigion Raifers

Rari V. gegen Tunis im Jahre menter ju Mahrifdi-Tribau, im Mars 1535. — 3. 1819; III. h. V. A. — 1645. — 3. 1818; I. h. V. A. IV. H. Die Schlacht bei Zusmarshaue

Raifers Rarl V. Bug nach Migier 1541. - 3. 1830; VI. B. II. U.

Brinis Bertheidigung in Ggis get b , nebft einer Gfigge der Reld: Buge 11564 - 1567 gegen die Turten. Rachtaffe, und fonflige Originatien - 3. 1827; V. H. 111. A. - VI. S. aus dem dreifigjabrigen Rriege. R. II. A. - VII. B. IV. A. A. 21. 1811-1812; II. B. XII. A.; dann

Der Entfat von Pallota 1566. - 3. 1818; IV. 5. V. 2. Gleichzeitiger Driginalbericht über

die Begebenheiten des Türfenfries ges in ben Jahren 1592 und 1593. — J. 1821; XII. S. IV. U.
Die Groberung von Calais und

Urbres im Frühjahre 1596 durch ben Erghergog Albrecht von Offreich. 3. 1830; III. g. I. 21. — IV. g. II. 21.

Die Groberung von Raab durch ben Feldmarfchall Adolph Freiherrn

von Schwarzenberg, am 29. Marg 1598. - 3. 1827; XI. B. III. II. Rriegssienen aus dem Feldbauge 1598 gegen die Turfen: 1) der über-fall auf die Fefte Szelfard, nebft Uberfallen auf turfifche Rorps bei Roppann, bei Grlau, und in ber Bul. garei ; - 2) des Feldmaridalls Udolph Freiheren v. Schwarzenberg Unter: nehmung auf Stuhlweiffenburg ; -3) mifflungener Uberfall ber Turfen auf bas Schloff ju Baigen ; - 4) Bes fechte bei Baboltfa und bei Ggigeth; - 5) Bug der ungrifden Freifdaren gegen Die Turfen, im Juni ; - 6) ber Sinterhalt bei Lugos. - 3. 1829; III. S. IV. 2.

- - 7) Schwarzenbergs Bug gegen Die Reften Dotis, Geftes, Cho: Raifer Maximilian I., im Jabre 1509. fafo, Pallota und Befprim, im Juli und Auguft; - 8) Gefecte in Krea-tien. - 3. 1829; XI. S. IV. A. Die Bertheidigung von Grofiwar-

bein durch Meldior v. Redern 1598.

- 3. 1829; VI. S. II. II. Die Belagerung von Dfen durch ben Grabergog Mathias 1598. - 3. 1829; XII. S. I. U.

Die Feldguge ibor und iboa ber Die Bertheidigung von Buns ges faiferlichen Armeen gegen Die Turs gen Sultan Soliman, im Jahre 1532. fen. 3. 1820; IV. H. III. U. -- J. 1828; I. H. IV. U. V. S. II. U.

Die Schlacht von Breitens

Uberfall breier fdmebifder Regis

Die Schlacht bei Busmars baufen, am 17. Dai 1648. (In einer Reihe gleichzeitiger Driginal Schreis ben.) - 3. 1819; 1. 5. 11. 21. Papiere aus Ballenfteins

21. 1811-1812; Il. B. XII. 21.; bann

3. 1813; IV. S. IV. A. - 3. 1819;

II. S. IV. A. Die Bertheldigung und der Fall von Montmedn, im Jahre 1657. 3. 1823; I. H. I. U.

faiferlichen Armee unter Monte: Eugens überfall auf Eremocuccoli im polnifchen Rriege, von na 1702. — 3. 1813; X. S. III. A. 1657 bis jum Frieden von Oliva 1660 - 3. 1813; IX. S. IV. A.

I. g. IV. a.

Die Feldzüge Montecuccolis J. 1813; V. H. V. K. — VI. H. gegen die Türken von 1661—1664. II. A. — VII. H. V. A. — VII. H. J. 1828; I. H. I. A. — III. H. A. — IX. H. H. A. — IX. H. H. A. — IX. H. A. — IX. H. H. A. — I

Die Schlacht bei Lemen g, am 20. Juli 1664. — 3. 1818; I. S. VI. A.

Montecuccolis Original:Bes richt über die Salacht bon Sanct Bottharb, am 1. Auguft 1664. — 3. 1818; XI. S. VI. A. Die Befagerung Wiens burch

die E ürf e'n 1683. — J. 1813; X. H. V. A. — XI. H. IV. A. — XII. 5. V. U. – 5. IV. U.

Mus den Feldzügen der Benegia. n er gegen bie Pforte, an: Ende des fiebzehnten Jahrhunderts. Der geld: μια 1684. — 3. 1828; II. 5. III. Χ. — III. 5. III Χ. — IV. 5. III. Χ.

Der Felding ber Benegianer gegen Die Pforte, in Morea und Dalmagien 1685. — J. 1829; II. H. II. A. — Felding 1686. — J. 1829;

III. H. II. A.

- Feidjug 1687. - 3. 1829; viii. s. v. a. ix. s. iii. a.

—— Feldjug 1688. — 3. 182 XI. S. III. U. — XII. S. II. U. Bernichtung eines türfischen Rorps

von 5000 Mann bei Costan oviga in Rroatien, am 29. Juli 1689. - 3. 1818; I. s. IV. U.

und Tranfreid, vom Jahre 1689-– 3. 1824; l. H. II. A. – 1697. -11. 5. 11. α. — '11. 5. 11. α. 1v. 5. 11. α.

Die Belagerung von Uth 1697. 3. 1829; IV. S. I. A.

Eugenf Sieg bei Senta 1697. N. U. 1811-1812; Il. B. XIV. M. Tagebuch bes Pringen Gugen von Cavonen über den Feldjug 1701 in 3. 1833; 1. 9. I. 21. Bericht über bie Operazionen der VII. 9. II. 21. - XII. 9. II. 21. - XII. 9. II. 21.

Des Pringen Gugen von Gas vonen militarifche Original:Rorres Die Belagerung von Grofimars fpondeng, oder der geldjug 1706 bein im Jahre 1660. - 3. 1822; nach Italien, ber Gieg bei Eurin, und die Groberung Italiens.

> Berichtigung einer Unetdote aus ber Geschichte ber Belagerung von Eurin 1706. - 3. 1829; X. S. V. N.

Des Pringen Gugen von Ge vonen Bug nach Louton, und bie Eroberung von Su fa 1707.—3.1825; X. H. U. — XI. H. U. — XII. H. UI. U.

Die Belagerung von Freiburg 1713. -- N. A. 1811—1812; II. B. Xv. u.

Eugens Telbinge gegen bie Eurfen 1716-1718. - D. 27. 1811 -1812; I. B. I. 21. Der Krieg ber Offreicher in Sb

cilien 1718-1720. - M. M. 1811-1812; I. B. II. U.

Die Feldzüge ber Offreicher in Dber : 3 talien, in den Jahren 1733-1735. — 3. 1824; IV. 5. III. 21. — V. 5. III. 21. — VI. 5. III. 21. – VII. S. I. A. – VIII. S. I. A. IX. §. I. u. — X. §. II. u. XI. S. III. U. - XII. S. II. U. Das Gefecht bei Raboiovaci in Gerbien, am 28. Geptember 1737.

Rroatien, am 29. Juli 1689. — 3.
18; I. 3. IV. U.
Die Schlachten bei Patacin am erfter E beil: Feldigt im Jabre 30. August, und bei Riffa am 24. 1740 und 1741. — 3. 1827; I. B. II. A. Sept. 1689. — 3. 1819; III. g. III. A. — 11. S. 11. A. — 111. S. 1. A. — Der Krieg zwischen Spanien IV. S. II. A. — V. S. II. A.

Befdichte des erften fchlefis fden Rrieges. Bweiter Ebeil: Feldqua im Jahre 1742. — 3. X. g. II. 21. — XI. g. II. 21.

Die Schlacht bei Mollmi B!1741, 3. 1813; IX. S. I. 21.

. Bericht des Feftungefommandans fen Bathiann, im Jahre 1744. - 3. ten &ME. Grafen Wengel von Bals 1825 ; XII. S. IV. U. lis über die Befturmung von & tos gau 1741. — 3. 1813; VIII. 9.

Beschichte bes öftreichischen Erbfolgefrieges. Erfteir 1826; I. S. II. A. Theil: Feldjug im Jahre 1741 in Ditreich und Bobmen. - 3. 1827; VII. B. III. A. - VIII. B. II. A. -

X. 5. I. x. — XI. 5. II. x. — XII. 5. I. x.

Befchichte des oftreichifchen Erbfolgefrieges. Dritter Ebeil. Beldjug 1743 in Baiern und ber Oberpfals. 3. 1830; VIII. B. II. ftandliche Relagion von ber Schlacht, a. – Ix. 5. I. a. – x. 5. I. a. – xi. 5. I. a. – xii. 5. I. a.

Briefe aus dem öftreichifchen Erbfolgefrieg 1742—1743.— 3. 1818; V. H. V. A. — XII. H. VI. A. — 3. 1819; VI. H. I. A. — VII. H. H. II. A.

Die Beldguge des öftreichifchen Erb: folgefrieges in 3 tali en. Erfter Abs fcnitt: Beitraum vom 20. Oftober 1740 bis Ende Janner 1743. — 3. 1829; VIII. B. I. U.

- 3meiter Abichnitt. Feldjug 1743. - 3. 1829; IX. S. II. M. . . . Dritter Abiconite. Feldaug

1744. 3. 1830; I. S. I. A. Die Beldjuge in ben 2 lpen 1742 -1744. Erfter Abschnitt. — 3. 1829 ; X. H. II. U.

- - 3weiter Abschnitt. - 1829; X. 6. II. A. - Dritter Ubichnitt. -

Mbichnitt. - 3. 1829; XI. S. I. A.

Geschichte des zweiten schles fifchen Rrieges. Erfter Theil: in Schleften. 3. 1826; VI. g. Beldgug bes 3ahres 174in Deutsch: l. A. — VII. g. l. A. — VIII. g. l. A. — VIII. g. li A. — V. g. li A. — V. g. Rorrespondenz über den Bug

Beldjug bes Pringen Rarl von Bothringen, im Jahre 1744 in Dauns und Lasen's Meinung bem Elfa 6. - 3. 1823; I. p. II. gen bei Eröffnung des Reidzuges A. - II. g. I. A.

Greigniffe bei bem Urmeeforps in Balern, unter ben Befehlen bes auf Morea und im Archivelag, im & Mustelag, im & Man. Barenflau, und fpater un: Jahre 1770. — 3. 1829; VI. S. IV. ter ben Befehlen bes G. b. Rav. Gras U. — VII. S. 1. 1.

Die Belagerung von Breiburg 1744. — J. 1826; XII. B. I. A. Bug bes H3M. Baron Eb üngen

nach der Oberpfalg 1745. .. - 3.

Winterfeldjug in Baiern 1745.

- 3. 1822; VI. S. II. II. W. Gefchichte bes zweiten fchles Seignichte des zweiten foles Gefchichte des oftreichischen Rrieges. 3 weiter Speil: DerFeldug 1745 in Deutsche Erbfolgefrieges. 3 weiter land. 3. 1825; VII. 9. I. A. — VIII. Beitr. — 3. 1828; IX. 9. I. A. — IX. 9. II. A. — X. 9. I. A. — X. 9. I. A. — XII. 6. I. A. — XII

maricalls Eraun in dem Beldjuge 1745 in Deutschland. 3. 1826; II. 9.

m Des Be. von Jasmund ums fo den i5. Dejember 1745 bei Refe feleborf swiften ber facifden

und preußifden Armee vorgefallen. 3. 1826; VI. S. III. A. Greigniffe bei dem Beere ber Bers bundeten am Dieber . Rhein , unter Befehl des öftr. Feldmarichalls Ber-

3. 1826; IX. B. I. U. Miran bolas friegerifche Schid. fale und ausgehaltene Belagerungen. 1822; VIII. B. VIII. U.

Die Schlacht bei Lobofig und ibre Folgen, im 3. 1756. - 3. 1820 XI. 5. II. 2.

Darftellungen der Greigniffe vom Beginn des Feldjuges 1757 bis nach ber Schlacht bei Prag. 3. 1822; ı. <u>ธ.</u> ı\_น. — 11. ธ. เ. น.

Die Schlacht bei Rollin am 18., und der Entfag von Prag am 20. Juni 1757. — 3. 1824; I. S. I. A. — II. S. II. U.

Pring Beinrich & Feldgua 1759

Rorrespondens über den Bug nach Bertin 1760. — R.A. 1811 —1812; Il. B. XVI. A.

Dauns und Las cns Meinuns 1762. — 3. 1813; II. 5. IV. 21.

Stige der Rriegebegebenbeiten

Die Ruffen in ber Tarfei

Cee, ber Rinburn und Ocjatom 1787 -1788; neb@ Eroberung Der legtern Befing durd gure botemfin. - 3.

1829; I. S. II. X.

armee gegen die Lürken. 3. 1831. 1831; L. 5. IV. A. – V. 5. III. A. – VI. 6. I. A. – VII. 5. I. A. – VIII. 5. III. A. – IX. 5. III. A. – X. 5. III. A. – XI. des Feldquas 1794 an

ven niederig des f. f. froatischen Der Feldjug 1794 in Dentschen Der Feldjug 1794 in Dentschen Der Feldjug 1794 in Dentschen D

Der Beldjug bes f. f. galigi: l. n. — XI. s. 11. n.

Bauptmannes Butaffevich nach Don: VIII. S. IV. A. tenegro im Jahre 1788. - 3. 1828;

gen Die Turten. 3. 182 ; I. S. I. A. S. I. A.

Die Belagerung von 36mail

landen 1792. - M. U. 18:1-1812; 1818; VIII. S. III. M. 1. 28. IV. 2.

1792. — 3. 1813; IV. S. VI. II.

Cuftines Unternehmung auf

- 3. 1813 : L G. VL 21.

Die Eroberung ber Rieberlas Der Rrieg zwifden DRreich Jahre 1793. — 3. 1813; L. 5. L. M. Beitmarichall, im 3ahre 1793. — 3. 1813; L. 5. L. M. 1811—1812; L. B. III. N. Übergang bes Gundellen im Canton im C 1703. - R. A. 1811-1812; Il. B. de burd ten Pringen von Cad fen-XVII. N. Roburg, f. f. Beltmarfdall im

Die Ereffen ju Bande und auf Der Burmfer über den Rheim im Jahre 1793. - 3. 1818; XI. 9. VII. X.

788; nebft Eroberung ber legtern Der Krieg in dem Alpen, im finng durd Surft Potemtin. - 3. 3abre 1793. - 3. 1813; IIL S. III. A. Der Relbjug bes Feldimarfinalls Ber Felding 1788 ber f. f. Saupt Grafen Sumaroff 1794 in Pole n. 3. - II. 5. IV. X. Des Pringen Roburg Original Denffdrift über ten Operagionsplen des Feldjugs 1794 am Abern und in

Der Beidjug bes r. t. gattat jimen und erlanden 1794. - 3. forn Armeeforps im Jabre 1788 den Riederlanden 1794. - 3. egen die Türten. 3. 1824; X. 5. 1818; IL 5. I. A. — III. 5. I. 1 I. A. — XI. 5. II. A. IV. 6. IV. A. — VI. 5. III. A. — Buge bes Muthes und der Beis IX. f. III. N. - 3. 1820; I. g. Resgegenwart in dem Beldjuge I. N. - II. f. III. N. - III. g.

1768 gegen die Turten. 3. 1825; IL A.
V. S. III. A. Eapferfeit der öftreichifden Gers Die Gendung bes öftreichifden nifon von Menin 1794. — 3. 1813;

Der Winterfelding in Solland

fchen Armeeterps im Jahre 1789 ger Stigje des Feldquas 1795 am gen bie Turten, 3. 1826; I. h. l. A. Rheine, bis zu dem übergange der Heldqua des f. f. froatifchen Frangofen bei Urdingen im Septemon Armeeferps im Jahre 1790 ger ber. 3. 1831; XI. h. III. A. — XII.

Die Ginfchliefung von Danne durch die Ruffen im Jabre 1790. — heim im Spatberbft 1795. — 3.
3. 1828; VIII. 9. Il. A.
Der Feldjug in ben Rieder: Der Rrieg in der Bendee. 3.

Der Beldjug in Italien 1796, Der Sturm von Frantfurtibis Ende Juni. - 3. 1813; VIII. D.

IL A. Befechte in den Apenninen bei Speler 1792. — 3. 1813. L. D. Boltri, Montenotte, Milefo fimo, Coffaria und Dego; im un Mberfall von Limburg April 1796. — 3. 1822; V. B. I. A. Die Rriegsereigniffe in Italien

pom 15. April bis 16. Mai 1796, mit dem Gefechte bei Lobi. 3. 1825; V. S. H. U. - VI. S. I. U.

Das Treffen am Mincio am 30. Mai, und bie übrigen Rriegsers bes Mai bis jum Anfang des Juli 1796. — 3. 1827; VIII. h. III. A. — IX. h. III. A. — X. h. III. A. Die Bertheibigung von Mantus

im Juni und Juli 1796. — 3. 1830. I. S. III. U. — II. S. I. U.

Die Operagionen des Feldmars fcalls Grafen Burmfer am Ende Juli und Unfang Mugufts 1796 jum Entfag von Mantua ; mit ber Schlacht bei Cafiglion e .- 3. 1830; III. S. II. U. - IV. S. III. U. - V. S. II. U.

Die sweite Ginfchliefung Dans tuas, im Muguft 1796, und gleich: geitige Greigniffe bei dem f. f. Beere unter dem &Dt. Graf Burmfer in Dirot und Borgriberg. - 3. 1831; XII. 5. 11. 21.

Das Treffen an ber Brenta, bei Baffano und Fontaniva, am 6. November 1796. - 3. 1828; IX. 5. 11. 2C.

Die Gefechte im tirolifden Gtid. thate, Unfangs November 1796. 3. 1829; 11. 5. I. 21.

Das Treffen bei Calbiero, am 12. Rovember 1796. - 3. 1828; V. 5. H. H.

Die Schlacht bei Mrcole, am 15. , 16., und 17. Rovember 1796. - 3. 1829; IV. S. II. M.

Die Treffen bei Rivoti am 17. und 21. Rovember 1796. - 3. 1829; V. 5. II. U.

Binterfeldjug in 3 talien und Tirot 1796-1797. - 3, 1813; V. S. 1. A. - VI. S. V. M.

Parallele ju ben, im fechften Sef. te ber allgemeinen Militargeitung 1826 angeführten, Waffenthaten ber frans jofifden ebemaligen 32, Linien: Balb: brigade, vom 11. April 1796 bis 23. Mai 1797. — 3. 1828; IV. S. 11. 21.

Das Rorps des Generalmajors Burft Johann Liechtenftein, im Beld: suge 1796 in Deutschland. - 3. 1827; X. S. I. M. - XI. S. I. M. XII. S. 1. 21.

Die Greigniffe beim neapolis III. IL. tanifden Beere im Beldguge

Der Feldgug 1799 in 3talien, bis jum Mbmariche Der Ruffen in Die Schweis. - M. 2. 1811-1812 ; I. B.

Der Telbjug 1799 in Italien, nach bem Ubmariche ber Ruffen in Die Schweis (Fortfegung bes vorberges benden Auffancs). 3. 1822; III. 5. I. 2f. - IV. 5. I. U.

Der Felding 1800 in Italien. 3. 1822; VII. S. II. A. — VIII. S. III. A. — IX. S. III. A. — X. S. IV. M. - XI. S. III. M. - XII. S. I. A. - 3. 1823; VII. S. I. A. -VIII. S. I. A. - IX. S. I. A. -

Befchichte Des Geldguges 1800 in 3talien. Fünfter, fechfter und fies State 1. Sunffee, leader and less benter Abschafter. 3. 1828; 1. 9.
11. A. — II. 9. 11. A. — III. 9.
11. A. — IV. 9. 1V. A. — V. 9. 1V.
A. — VI. 9. IV. A. — VII. 9.
11. A. — VIII. 9. 1. A. — IX. 9. III.
A. — X. 9. II. A.

Die Lage Tosfanas mabrend bes Feldzuges 1800. - 3. 1823; XII.

5. 1. 21. Ungriff der Offreicher auf den Mont Cenis 1800. - R. A. 1811 -1812; II. B. XVIII. U.

Macdonalde Bug über ben Splugen, im Dezember 1800. -3. 1821 ; VI. 5. 1. 2.

Radricht über die Rriegsereigniffe in Egypten iSoi, - 3. 1813; X. 5. II. 2.

Befdichte ber Greigniffe in Gets 6 i en 1804-1812. - 3. 1821; I.B. 1. u. - 11.5. 11. u. - 111. 5. 11. u. - 17. 5. 1. u. - v. 5. 11. u. -VIII. S. II. II.

Der Feldsing 1805 in Italien. 3. 1823; II. S. III. U. - III. S. I. U. - IV. S. I. U. - V. S. I. U. - VI. S. II. U.

Der Felogug 1805 in Tirot. 3. 1823; X. S. I. M. - XI. S. I. M. Die Schlacht von Mufterlis, am 2. Dezember 1805. - 3. 1822; VI. S. I. A.

überficht ber Rriegebegebenbeiten swifden Ruftand und ber Pforte an Der untern Donau, in ben Jahren 1806—1812. — 3. 1829; VI. 5. III. 21. — VII. 5. II. 21. — VIII. 5. II. 21. — IX. 5. IV. 21. — X. 5.

Marich eines frangofiften Armees 1798-1799. - 3. 1821; IX. g. l. 2. Rorps nach Liffa bon, im Gpate

Des Rrieges in Opanien und Portugal erfter Feldgug, 1807 -1808. — 3. 1818; IX. H. I. A. X. B. III. X. — XI. B. I. X.

Der Rrieg in & in nland 1808.

3. 1818 ; XII. H. II. A.

Mbrif der Militargefchichte Rufis lands bis 1808. — 3. 1813; II. g. V. M. — III. g. I. M.

Des Rrieges in Spanien und Portugal zweiter Feldzug, 1808 — 1809. — 3. (1819; II. 5. L.M. — III. 5. I. M. — IV. 5. I. M.

Des Rrieges in Spanien und 1814 in Italien. - 3. 1818; I. g. 1809—1810. — 3, 1819; X. H. I. N. — XI. H. I. N. — XII. S. II. N. — XIII. S. II. N. Gestürmung des Forts Malborgbetto im Jahre 1809. - 1813; V. H. IV. U.

Des Rrieges in Spanien und 3. 1820; V. S. I. U. — VI. S. II. U. — VII. S. II. U. — VIII. S. II. A. - IX. 9 I. A. - X. 9. II. A. imfübliden Franfreich 1814. - XI. 9. I. A. - XII 9. II. A. 3. 1821; VII. 9. I. A. - VIII. 9. Der Feldjug bes fpanifchen Bes I. II.

nerals Blate im Jahre 1811. -3. 1818; VII. 5. I. 21. — VIII. 5. I. 21.

Badajos, Ciudad Rodrigo derlanden, vom Upril 1813 bis und San Sebaftian in Spanien, jum Mai 1814. — 3. 1827; II. S. von 1811 bis 1813, durch die Berbuns I. A. — III. S. I. A. — IV. S. I. beten; mit Bemerfungen, besonders A. — V. S. I. A. — VI. S. I. A. über das Breichefchieffen aus der Ferne. 3. 1826; X. H. II. A. - XI. H. 1. Y.

verbunbeten Armee im Felde | A. - VI. 5. III. A. - VII. 5. II. A. auae gegen Rufland 1812, mit Die Schlachten von Signn, suge gegen Rufland i Bra, mit Die Schlachten von Lig n n, sund Aufren und Eigen n, Quatrebras und Water 100 bung auf die Geschichte der Großbert gogliche Baden foen Eruppen in diesem Feldjuge. 3. 1821; III. S. I. A. Befeuchtung der Bemerkungen des

J. 1821; IX. 5. V. U.

Brigade bei ber Schlacht an Der loo. - 3. 1819; XI. S. II. 2. Most ma, am 7. Geptember 1812, Das Gefecht bei Bavre 1815, betreffend. 3. 1824; XI. S. I. U.

fcon Urmee : Rorps im Telds

berbft 3:807. — 3. 1818; XII. 9. junge gegen Auftand 1812. — IV. N. 3. 1826; IX. 9.11. n. — X. 9. I. A. Die Belagerung von Dangig 1813. — J. 1825; VIII. S. II. M. -IX. S. I. u.

Auszüge aus einem Tagebuche von den Zeldzügen 1813, 1814, und 1815. — J. 1820; IV. S. II. M.

Stige ber Feld il a e 1813, 1814, und 1815. — 3. 1821; IV. S. II. X. — V. S. III. X. — VII. 5. II. 2. — IX. 5. III. 2. — X. 5. II. 2. — XI. 5. II. 2. — XII. H. II. A.

Befdichte ber Belbguge 1813 und

Stenen aus den beiden erften Donaten des Feldjugs 1813 in 3 ta lien.

— 3. 1824; VIII. H. III. U.
Die Eroberung von Ikrien
1813. — 3. 1819; IV. H. V. U.

Das Gefecht Der öftreichifchen Dis

vifion Merville bei Poggolo am Mincio, am 8. Februar 1814. -3. 1820; XII. S. I. A.

Darftellung ber Rriegeereigniffe

Befdicte des Urmee-Rorps unter den Befehlen des Beneral-Lieutenanis Brafen von Ballmoden: Bimborn, an Die Belagerungen ber Beftungen Der Rieder : Elbe und in ben Ries - VII. 5. I. M. - VIII. 5. I. M. - IX. 5. I. M. Der Beldzug bes britten beuts

Beitrag jur Gefchichte bes neuns fchen Urmeetorps in &landern, im

Berichtigung ju biefem Muffage. Maricalls Grafen Grouch p, ges Bruchfüde, Die Mitwirfung der gaud vom Relbung . Q.E. Brudftude, die Mitwirfung der gaud vom Belbjuge 1815. Gin toniglich fachfifden Ruraffiere Rachtrag jur Schlacht von Baters

reffend. 3. 1824; XI. S. I. U. von preufifcher Scite angeseben. Beitrag jur Geschichte bes bairis 3. 1820; VI. S. III. U.

Stige des Teldjugs der Dftreicher

gegen Murat 1815. — 3. 1819; VIII. S. I. U. — IX. S. I. U. — VIII. S. I. A. — IX. S. I. A. — Regiments Riefd Rr. 6., (ieft Dann verschiedene Gefechte dieses Rinskn) in den Feldzüge, einzeln dargestellt: das Ge- 1814. — 3. 1818; V. H. M. fecht am Panaro. J. 1822; VII. H. G. Geschichte des f. f. Linien-Insans IV. A. — Die Ereignisse im Tosta- terie-Regiments Hoch und Deut fche nifden : VII. S. V. M. - Die Gins nabme von Carpi ; VIII. S. IV. 2. -Das Gefecht zwischen der Seechia und IV. H. III A. Gefecht zwischen dem Driedentopfe von Bechichted bes f. f. Linienisnfantes Dechiebello; VIII. H. V. A. — Der tor Roban (icht Albert Sius überfall von Eesenatic; VIII. H. Lan) im Feldzuge 1809. — I. 1819; VII. 21. - Das Gefecht bei Poggio IX. S. IL 21. Cajano; IX. 5. IV. 21. - Der überstall bei Pefaro; IX. 5. V. 21.
Gefdichte Gaetas, von ber

Defdicte Gaetas, von ber Rr. 14, in ben gelbzügen 1813, bunflen Borgeit an, bis nach ber Er, 1814 und 1815. — 3. 1821; L. B. oberung biefer Festung burch bie III. A. Dfreicher im Jahre 1815. - 3. 1823; VI. 5. I. II. — VII. 5. II. II. — VIII. 5. IV. II. — IX. 5. II. II.

ningen im Jahre 1815. - 3. 1821; II. S. I. 21.

Mi i : Pascha zu Parga. 3. 1823; 11. g. IV. A.

Der Rrieg der Englander gegen bie Birmanen in ben Jabren 1824 -1826. - J. 1831; I. H. HL A. — II. H. HI. A. — III. H. A. — IV. H. A. — VIII. H. A. — X. S. I. 21. - XI. S. I. 21.

Das Treffen bei Bojelefchti, und ber barauf erfolgte Uberfall des turs Bifden Lagers durch den faif. ruffis fcen General Baron Geismar . am ben 1584; - Biographie, und beffen 26. Ceptember 1828. - 3. 1829; VIII. 5. IV. 21.

Der Feldjug ber Ruffen 1829 in ber Eurfei .- 3. 1831 ; III. 5.111.2.

Ebronologische überficht f. f. General der Ravallerie; geb. ber Rriege und beren bedeutenden 1597, geft. 1679. — 3. 1820; VIII. trage und Briebenelchille. Ber: 9. V. A. trage und Briedensichtuffe, und der trage und Retevenbungen der Beberricher gen Rriege: I. Albrecht Ballens Bureichs aus dem Saufe Sabeburg, ftein; II. Tilln; III. Ottavio feit dem Jabre 1282. Grfter 21 b: fcnitt. Beitraum von 1282 bis 1395. - 3. 1825; XII. S. V. A.

Bweiter Ubfdnitt. Beitraum von 1395 bis 1519. — 3. 1826; I. H. III. 21. — II. H. III. 21.

von 1519 bie 1619. — 3. 1827; I.S. III. A. — III. S. IV. A. — IV. H. IV. A. — V. H. IV. A. — VI. H. Dritter 26bichnitt. Beitraum

Befdichte bes f. t. Dragoner:

meifter Rr. 4, in den Feldigen 1813, 1814 und 1815, — 3. 1819; IV. 5. III. 2.

Gefdichte bes f. f. Linien-Infans terie : Regiments &. S. Rudolph

Gefdichte des f. f. Linien-Infans terie : Regiments Baron Rerpen Die Belagerung der Festung Su: in den Feldzügen 1809-1813-1814 ng en im Jahre 1815. — 3. 1821; und 1815. — 3. 1821; X. H. A. — XI. H. A. — XII. H. A.

Wefdichte Des f. f. 7. Linien:3n= fanterie: Regiments Groffer jog von Losfana (jest Bar. Latter. mann); 3. 1824. VIII. 5. 111. 21.

Biographie Des faiferlichen General : Feidoberften Ronrad Freis berrn von Bonneburg, Der Heine Sefigenannt (1487-1567). - 3.1818; XII. S. I. 2.

Lagarus Schwendi, f. t. Wes neral:Lieutenant, geb. 1525, geftors Dentichrift über ben Rrieg gegen Die Türfen 1566. - 3. 1821 ; VII. 5. 111. 21.

Johann Graf von Sport,

Raraftere aus bem breifigiabri: Piccolomini. - 3. 1818; III. 5. II. a.

Ottavio Diccolomini, f. f. Beneral-Lieutenant; geb. 1599, geft. 1656. Original : Biographie aus der Redereines Wieidheitigen. - 3. 1821 ; IX. S. II. 21.

Montecuccoli. - 3.1818; X.

5. II. 21.

Lebens . Defdreibung bes f. f. Telemarichalls 30 fepb Breiberen

Portugal erfter Teldaug, 1807 -1808. - 3. 1818; IX. 5. I. II. X. 5. III. II. - XI. 5. I. II.

Der Rrieg in & in nland 1808 ..

3. 1818; XII. 5. II. 21.

Ubrif der Militargefchichte Rufis tands bis 1808. - 3. 1813; II. S. V. M. - III. S. I. M.

Des Rrieges in Spanien und

Portugal gweiter Beldaug, 1808 - 1809. - 3. /1819; II. 5. L. 21. - III. 5. I. 4. - IV. 5. I. 21. Des Rrieges in Spanien und Portugal Dritter Feldaug,

1809-1810. - 3. 1819; X. S. I. 21. - XI. S. I. M. - XII. S. II. M. Erfturmung des Forts Mal-

borghetto im Jahre 1809. — 3. 1813; V. S. IV. U.

Des Rrieges in Spanien und Portugal vierter Feldjug, vont Janner 1810 bis Dai 1811. 3. 1820; V. S. I. H. - VI. S. II. H. - VII. S. II. H. - VIII. S. H. A. - IX. 5 I. A. - X. 5. H. A. - XI. 5. II. A. - XII. 5. II. A.

Der Feldzug des fpanischen Ges I. A. nerals Blate im Jahre 1811. — G. 1. 1818; VII. H. I. A. — VIII. H. den B

1. 21.

Die Belagerungen der Feffungen über das Breicheichieffen aus ber Ger: ne. 3. 1826; X. S. II. 21. - XI. S.

Beitrag jur Befdichte des neun: ten Rorps der frangofifchen verbundeten Urmee im gelde guge gegen Rugland 1812, mit einem Unbange in befonderer Begies bung auf die Gefchichte der Groffber: boglich : Babenfchen Eruppen in biefem Feldguge. 3. 1821; III. S. L. M.

Berichtigung su diefem Muffage. 3. 1821; IX. 5. V. M.

Brigade bei der Schlacht an der foo. - 3. 1819; XI. 9. II. 21. Das Gefecht bei Bavre 1815, betreffend. 3. 1824; XI. S. I. M.

Beitrag jur Wefchichte bes bairis 3. 1820; VI. S. III. IL. ichen Urmee : Rorve im Gelds

berbft 1807. - 3. 1818; XII. S. juge gegen Auftand 1812. - IV. A. 3. 1826; IX. S.II. A. - X. S. I. A. Die Betagerung von Dangig 1813. - J. 1825; VIII. S. II. 21. -

1X. S. I. U.

Musguge aus einem Tagebuche von

ben Belbaugen 1813, 1814, und 1815. - 3. 1820; IV. S. II. M. Stigge ber Belbaug e 1813, 1814, und 1815. - 3. 1821; IV. S. II. M. -V. S. III. 2. - VI. S. III. 2. -VII. 5. II. 2. – IX. 5. III. 2. – X. 5. II. 2. – XI. 5. II. 2. – XII. S. II. 2.

Befchichte ber Feldguge 1813 und 1814 in 3talien. - 3. 1818; I. S.

H. a. - X. S. I. a.

Gienen aus den beiden erften Dor naten des Feldjugs iBi3 in 3 talien.

- 3. 1824; VIII. 5. III. 21.
Die Groberung von Ifrien
1813. - 3. 1819; IV. 5. V. 21.

Das Gefecht Der öftreichifchen Dis vifion Merville bei Poggoto am Mincio, am 8. Februar 1814. -3. 1820; XII. S. I. M.

Darfiellung der Kriegeereigniffe imfüdlich en Franfreich 1814.— 3. 1821; VII. S. I. U. — VIII. S.

Gefdichte bes Urmee-Rorps unter ben Befehlen Des General-Lieutenanis Grafen von Wallmoden-Bimborn, an der Rieder : Elbe und in den Ries Badajog, Ciudad Rodrigo berlanden, vom April 1813 bis und Gan Gebaffian in Spanien, jum Mai 1814. - 3. 1827; II. 5. und San Sebaffian in Spanien, jum Mai 1814. — 3. 1827; II. S. von 1811 bis 1813, durch die Berbun, I. A. — III. S. I. A. — IV. S. I. beten; mit Bemerkungen, besonders A. — V. S. I. A. — VI. S. I. A. - VII. 5. I. 21. - VIII. 5. I. 21.

Der Feldjug bes britten beuts fden Armecforps in & landern, im Jahre 1814 - 3. 1831; V. S. IV. U. -VI. S. III. U. - VII. S. II. U.

Die Schlachten von Big un. Quatrebras und Baterloo 1815. — 3. 1819; VI. 5. I. U. — VII. 5. I. U.

Beleuchtung ber Bemerfungen bes Marichalls Grafen Groudn, ges gen die Relagion Des Grafen Bours Brudflude, die Mitwirfung der gaud vom Beldguge 1815. Gin toniglich fachfifden Ruraffere Rachtrag gur Schlacht von Baters

von preufifcher Seite angefeben. -

Stigge des Geldaugs der Ditreicher

herrichenden Seuche. -VI. S. V. U.

1. S. III. A.

Des f. f. Reldzeugmeifters Gra: fen grang Rinefn gefammelte Schrife ten. — 3. 1826; III. H. IV. A. — IV. H. II. A.

Uber bas im Maihefte 1825 ber Revue encyclopedique, über die Deutschen militarifden Beitschriften ausgefprochene Urtheil. - 3. 1826; **v.** s. 1v. a.

Berfuch von Rriegsmarimen. 3. 1829; I. S. III. U. — IV. S. III. U. — V. S. IV. U. — VII. Š. v. u. — XI. S. v. u. — XII. S. IV. U.

Die Enthüllung des Denfmals des f. f. Beldjeugmeifters Grafen Frang Rinsen in Biener: Neuftadt am 4. Df: tober 1830. - 3. 1830; X. S. III. A. - XI. H. III. A.

Radricht über bas Denfmal bes #3M. Grafen Rinetn in Bieners Reuftabter 3. 1831; V. S. V. M.

Bunfgigjabrige Jubelfeier Geiner Raiferlichen Sobeit des Ergherzogs Rart, als Inhaber bes f. f. 3. Linien: Infanterie-Regiments, am 15. und 16. September 1830. - 3. 1831; I.

Fortfegung bes Gbrenfpiegels ber f. f. Armee. 3. 1831; V. S. VII. A. - VIII. S. V. U.

Mufferdem finden fich in ben fammte lichen Jahrgangen noch viele fleines re Muffage unter ben Eiteln : Miss gellen, - Rriegsfgenen, Anefdoten, - Raraftergüs ge, u. b. gl. gerftreuet. -

## XI.

## Literatur.

Die in Diefer Beitidrift bis Ende 1828 enthaltenen, beurtheilenden Uns geigen friegegeschichtlicher ober fonft Bort, Atlas von Europa in 220 militarmiffenschaftlicher Werte find lithographirten Blattern. Bei Berber in dem am Schluffe des Jahrgangs in Freiburg. - VIL. S. IV. 2. 1828 beigefügten Bergeichniffe mit ib.

Dftr. milit. Beitfc, 1831. IV.

3. 1821 ; geboren. Gie fonnen baber, im Salle des Bedarfes, in jenem Bergeich nif Uber Die orientalifchen bamasgir: fe von 1828, fo wie die im Jahr: ten Sabelflingen, und die neueren gange 1829 und 1830 enthaltenen Be-Berfuce bes europäifchen Runftfleis urtheilungen am Schluffe ber In. fes, fie nachquahmen. - 3. 1824; baltevergeichniffe biefer beiden 3abri gange, nachgefeben werden.

Bier folgen nun vereinigt alle bes urtheilenden Ungeigen, die in bem 3abrgange 1831 vortommen.

Rausler, Fr. v. , f. wurt. Mas jor, Schlachtenatlas. Rarisruhe und Greiburg 1831. -- III. B. V. A. Malter, Joseph , f. f. Major, Leitfaben auf Marichen , Borpoften , Patrullen, und jur Orientirung. Wien

1830. — III. S. V. A.

Chambran, Marquis v., über die Beranderungen in der Rriegsfunft von 1700 bis 1815, nebft Folgeruns gen bieraus auf bas Seftungsinftem. Mus bem Frangofischen. Berlin 1830.

III. S. V. 2.

Randler, Frang Gales, Eh: renfpiegel ber f. f. öftreichifchen Urs mee. Wien 1831. - V. S. VI. M. Jomini, Baron, faif. ruff. Bes neral, Tableau analytique des prin-

cipales combinaisons de la guerre. Bruxelles 1831; - VI. S. II. 2.

Militar : Sandbuch bes Ronigreis ches Baiern 1831. - VII. S. IV. M. Pertuifier, Berfuch einer Bes festigungeart nach ben Grundfägen des neueren Rrieges; Berlin 1821. - VII. S. IV. A.

Bleffon, Louis, Relbbefeftigung für alle Waffen. Berlin 1825. - VII.

S. IV. U.

überficht ber Befeftigung. funft. Berlin 1827. - VII. 8. IV. M. -- - aroge Befeftigungstunft für alle Baffen. Grfte Abtheilung. Bers lin 1830. - VII. S. IV. A.

- - die Lebre vom graphischen Defilement. Berlin 1828. VII. 6.

Bildung und Zubrung einer Ins fanterie:Rompagnie, mit Bejugnab. me auf bas preufifche Infanterie-Res glement. Berlin 1828. - VII. B. îv. u.

- - bas Ronigreich Burtemberg, ren Litein, unter den befonderen Rus Groffberjogthum Baden und die Aur : briten aufgeführt, ju welchen diefelben fenthumer Bobenjollern . in ca Blate von Xivingi. — J. 1813; V. H.

Sebensgeichichte bes f. f. Helbs maricalls Grafen Joseph Collor rebo. — J. 1819; X. H. III. M. Retrolog bes f. f. Beldzeugmeis

Retrolog des f. f. Feldzeugmeis Rers Peter Freiherrn von Beaus lieu. — J. 1820; VIII. H. III. A.

tieu. — J. 1820; VIII. H. III. A. Fürft Karl gu Schwarzen: berg, f. t. Beldmarichall und hof: friegtratis Prafibent. — J. 1822; VII. H. III. A.

Lebens-Beldreibung bes f. f. bft; reidifchen Feldgeugmeifters Thiern Freiberen be Baur. — 3. 1822; IX. g. I. U.

Netrolog bes f. f. öftreichischen Felds maricalisticutenants Freiheren von Reisner. — 3. 1823; VIII. H. II. A.

Retrolog bes f. f. Feldzeugmeis fers Grafen Sieronnmus Colstoredo. — 3. 1823; Vl. S. III. U.

Refrolog bes t. t. Fribmaricalls Lieutenants und hoffriegerathes Freis berrn von Pro dasta. — 3. 1824; II. 9. IV. U.

Netrolog des f. f. Feldmarschalls Lieutenants Sebaftian von Mails Lard. — 3. 1824; X. H. III. U. Netrolog des f. f. Feldmarschalls

Lieutenants Grafen Ferdinand II. A. ben Bubna. — 3. 1826; V. S. Machi.

Refrolog bes f. f. Beldjeugmeis flere 3 obann Gabriel Marquis von Chafteller be Courcelles. — 3. 1827; I. S. IV. U.

Retrolog des f. t. Feldmaricall. Lieutenants Frang Freiherr von Roller. — 3. 1827; II. S. III. 21.

Biographie des f. f. Feldzeugmeis fters Grafen Frang Rinsfy. — 3. 1828; XI. S. I. U.

Retrolog bes f. f. Feldzeugmei, fers Unton Freiberen v. 3ach. — 3. 1829; V. S. 111. U.

Retrolog bes t. t. Felbmarfchall: Lieutenants Marimilian Sigmund 30s feph Freihrn. v. Paumgartten.
3. 1829; VII. B. III. U.

Biographie des f. f. Feldmarschalls Lieutenants Abam Albert Grafen von R e i pper g. — 3. 1830; 1X. H. II. A.

Nefrolog bes f. f. Generalen Franz Baron Benber v. Malberg. — 3. 1830; X. S. IV. A.

## X.

## Missellen.

f 3mel Infrutzionen Friedrichs II. für feine Generalmajors. — R. A. 1811—1812; II. B. XIX. A.

Driginalien Sumaroms. 3. 1818; II, g. II. A.

Ein Rarafterjug Loudons. — 3. 1813; VII. B. III. 21.

Militarifche 3deen. — 3. 1813; VII. S. IV. A.

Rriegslisten. — I. 1813; VIII. H. VII. X.

Büge von helbenmuth aus bem Rriege 1812. — J. 1813. I. g. V. A. über ben Einflug ber Schriften

uber den Einfug der Schriften bes herrn von Jomini. 3. 1818; II. h. IV. U. — Diefifallges Schreiben des herrn von Butturlin an die Redaksion der mil. Zeitschrift. — 3. 1818; IX. h. V. U.

Ausweis über den Berluft der Dis vifion Bianchi in den Feldgugen 1812, 1813 und 1814. — 3. 1818; V. H.

Berichtigung zweier in dem würtembergischen Jahrbuche, Stuttgarbt 1818, ergabiten Anetdoten (aus bem Beldzuge 1809). — 3. 1818; VII. S. II. A.

Miszellen aus bem literarischen Nachlafie bes f. f. Feldzeugmeisters Grafen von Browne. J. 1818; VIII. H. 11. U.

3been über bie Bilbung ber Erb. oberfläche. — 3. 1818; XI. 3. II. 26. über bie Berfassung von Regisments: Beschichten. — 3. 1818; KI.

5. V. A. Untersuchung ber Ideen über bis Bilbung ber Erdoberfläche; jum Bebufe bes Terrainfludiums und ber Situagionszeichnung. — 3.1819; III. B. IV. A.

Bervollfändigung der Ideen über bie Bildung der Erdoberfläche. — 3. 1819; V. S. IV. A. — VI. S. IVI. A. Chronologische übersicht einiger

Chronologische übersicht einiger Erfindungen in der Kriegskunk. — 3, 1821; VIII. H. V. U. — XII. H. V. U.

Neue Erfindungen, welche in das Kriegswesen einschlagen. — 3. 1822; III. S. IV. A.

Gefchichte bet im Winter 18131814 unter ber Befahung von Rains

herrichenden Seuche. -VI. S. V. U.

fies, fie nachjuahmen. - 3. 1824; balteverzeichniffe biefer beiben 3abre l. H. III. A.

Des f. f. Feldjeugmeifters Grafen Grang Ringen gefammelte Schrife ten. — 3. 1826; III. S. IV. A. — IV. S. II. A.

über bas im Maihefte 1825 ber Revue encyclopedique, über die beutichen militarifden Beitichriften ausgefprocene Urtheil. - 3. 1826; **v.** s. 1v. a.

Berfuch von Rriegsmarimen. 3. 1829; I. S. III. U. — IV. S. III. u. — V. S. IV. U. — VII. S. v. a. – xi. s. v. a. – xii. s. IV. y.

Die Enthüllung des Denfmals des f. f. Feldgeugmeifters Grafen Frang Ringen in Wiener: Neuftadt am 4. Df. tober 1830. - 3. 1830; X. S. III. A. — XI. H. III. A.

Radricht über bas Denfmal bes #3M. Grafen Rinety in Bieners Meuftabter 3. 1831; V. S. V. M.

Bunfgigiabrige Jubelfeier Geiner Raiferlichen Sobeit des Ergbergogs Rarl, als Inbaber des f. f. 3. Linien: Infanterie-Regiments, am 15. und 16. Geptember 1830. - 3. 1831; I. Б. I. И.

Fortfegung bes Gbrenfpiegele der f. f. Armee. 3. 1831; V. B. VII. A. — VIII. B. V. A.

Mufferdem finden fich in ben fammte lichen Jahrgangen noch viele fleines re Muffage unter den Titeln : Dis: gellen, - Rriegsfgenen, Anefdoten, — Raraftergüs ge, u. d. gl. jerftreuet. -

## XI.

## Literatur.

Die in biefer Beitschrift bis Ende 1828 enthaltenen, beurtheilenden Uns geigen friegsgefdichtlicher ober fonft militarmiffenichaftlicher Werte find lithographirten Blattern. Bei Berber in dem am Soluffe bes Jahrgangs in Freiburg. - VII. S. IV. 2. 1828 beigefügten Bergeichniffe mit ib. ren Titeln, unter den befonderen Ru. Grofberjogthum Baden und die Für : brifen aufgeführt, ju welchen diefelben fenthumer Bobengollern, in 12 Blats

Dftr. milit. Beitfd, 1831. IV.

3. 1821 ; geboren. Sie fonnen daber, im galle des Bedarfes, in jenem Bergeich nife über die orientalifchen damaszir- fe von 1828, fo wie die im Jahrten Gabelflingen, und die neueren gange 1829 und 1830 enthaltenen Be-Berfuche des europäischen Runftfleis urtheilungen am Schluffe ber Ins gange, nachgefeben werden.

Bier folgen nun vereinigt alle bes urtheilenden Ungeigen, die in bem Jabrgange 1831 porfommen. Rausler, Fr. v. , f. würt. Mas

jor, Schlachtenatlas. Rarisrube und Freiburg 1831. -- III. S. V. A. Malter, Jofepb, f. f. Major, Leitfaben auf Marichen, Borpoften,

Patrullen, und jur Orientirung. Wien 1830. — III. S. V. A.

Chambran, Marquis v., über die Beranderuugen in der Rriegsfunft von 1700 bis 1815, nebft Folgeruns gen bieraus auf bas Seftungsfoftem. Mus bem Frangofifchen. Berlin 1830. - III. ฐ. v. นี.

Ranbler, Frang Sales, Ch: renfpiegel ber f. f. öftreichifchen Urs mee. Wien 1831. - V. S. VI. 2.

Jomini, Baron, faif. ruff. Bes neral, Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre. Bruxelles 1831; - VI. S. II. 2.

Militar : Sandbuch des Ronigreis ches Baiern 1831. - VII. S. IV. M. Pertuifier, Berfuch einer Befestigungsart nach den Grundfagen Des neueren Rrieges; Berlin 1821. - VII. S. IV. A.

Bleffon, Louis, Feldbefeftigung für alle Waffen. Berlin 1825. - VII. g. Iv. a.

- überficht ber Befeftigungs funft. Berlin 1827. - VII. B. IV. M.

-- - aroße Befestigungstunft für alle Waffen. Erfte Abtheilung. Ber-lin 1830. — VII. S. IV. A.

- - die Lebre vom graphischen Defilement. Berlin 1828. VII. S.

Bildung und Subrung einer Infanterie:Rompagnie, mit Bejugnab: me auf bas prenfifche Infanterie-Res glement. Berlin 1828. - VII. B. IV. 2.

Borl, Mtlas von Guropa in 220

- - bas Ronigreich Bürtemberg,

6. IV. X.

tions, les Batailles et les Combats de creigniffe, ic. auf dem Juge nach Mos-la Campagne de 1812 en Russie, Paris fau in Jahre 1812. Erster Eheil. 1829. — VIII. 5. IV. M. — IX S. Budiffin 1828. — XII. S. III. M. 1829. — IV. X.

lptifder Abrif der vorzüglid fen Rombinagionen des Rrieges, und ibre Bes Bebungen auf Die Politif ber Stag Darftellung ber Rriegeminen. Bersten. Dit Anmerfungen und Bufagen lin 1830. - XII. 5. III. A. vom Oberftlieutenant A. Bagner - XI. S. VI. A.

tern. Bei Berber in Freiburg. - VII. | herrn v., f. f. Oberlientenants, Saidenbud für f. f. öftreidifde Artil: Antundigung der im Rartenvers leries Dfigiere. Rach den hinterlaffe-ichleifamte bes topographischen Bu: nen Schriften bes f. t. Generalmas reaus vom f. f. Generalquartiermeis jord Joseph Freiherrn v. Smola Berftabe neu erfcienenen Rarten. - bearbeitet. Wien 1831; - XII. f.

VII. J. V. A.

Okuneff, Colonel N., Congression and Congressio

Brandt, Major, Gefdichte bes Bismarf, General Graf, 3been, Rriegswefens. Erften Banbes zweite taftif ber Reiterei. - X. g. IV. A. Ubtheilung. Das Rriegewefen bes Mit-Jomini, General Baron, Ana: telalters. Berlin 1830. - XII. S. IIL A.

Robe, S. M. v., Aphorififche

Du vivier, M., Capitain, Observations sur la guerre de la succession Smola, Rarl und Joseph Frei: d'Espague. Paris 1830 .- XII. S.III. A.

# Anzeige.

Die militärische Zeitschrift wird im Jahre 1832, - nach bem auf bem'llmschlage jedes heftes entwickelten Plane, - fortgesett. - In Wien nimmt bas Komptvir bes öftreichischen Beobachters, - und eben fo nebe men alle Poftamter und Budbandlungen bes In: und Auslandes Beftellungen fomobl fur ben Jahrgang 1832, - als fur jeden ber fruberen Jahrgange 1818-1831 an. - Die Beren f. f. Militars außer Wien menben fich in frankirten Briefen, ober burch ihre Beftellte, unmittelbar an die Redakzion felbft. -

# Inhalt des vierten Bandes.

## Behntes Seft.

| Se. 1. Der Rrieg der Englander gegen die Birmanen, in ben    | ite |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Jahren 1824 bis 1826. Dritter Abschnitt                      | 3   |
| II. Einzelnes über leichtes Zufivolf. (Schlufi.)             |     |
| III. Geschichte des Beldjugs 1788 der f. f. Sauptarmee gegen | 73  |
| die Türfen. (Fortfegung.)                                    | 58  |
| IV. Literatur. 3beentaftit der Reiterei. Bon dem General     | ,,, |
| Grafen von Bismart                                           | 71  |
| V. Reuefte Militarveranderungen                              | y3  |
| Eilftes Seft.                                                |     |
| I. Der Rrieg ber Englander gegen die Birmanen, in ben        |     |
| Jahren 1824 bis 1826. Bierter Abichnitt. (Schlufi.) 1        | 15  |
| II. Befchichte bes Feldaugs 1788 ber f. f. Sauptarmee gegen  |     |
| die Eurten. (Fortfegung.)                                    | 55  |
| III. Stigge des Feldjugs 1795 am Rheine, bis ju dem über-    |     |
| gange der Frangosen bei Urdingen im September. Rach          |     |
| öftreichifchen Originalquellen                               | 67  |
| IV. Literatur: Ben. Bar. Jominis Analytischer Abrif der vor- |     |
| güglichften Rombinagionen des Rrieges 2                      | 101 |
| V. Reuefte Militarveranderungen                              | 05  |

# 3mblftes Beft.

| I. Gfige bes Felbjuge 1795 am Rheine, bis gu bem über:<br>gange ber Frangofen bei Urbingen im September. (Colug.) 2 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| gange der Frangofen bei Urdingen im September. (Echluß.) 2                                                          |     |
|                                                                                                                     | 23  |
| II. Die zweite Ginichließung Mantuas, im Muguft 1796, und                                                           |     |
| gleichzeitige Greigniffe bei bem f. f. Beere unter bem                                                              |     |
| Beldmaricall Grafen Burmfer in Tirol und Borartberg.                                                                |     |
| Rach öftreichischen Originalquellen                                                                                 | 51  |
| III, Literatur.                                                                                                     |     |
| IV. Reuefte Militärveranderungen                                                                                    | _   |
| V. Bergeichniß ber in ben Jahrgangen ber öftreichifden milli-                                                       |     |
| Beitfdrift 1811-1812 zweiter Auflage, bann 1813, ende                                                               |     |
| lich 1818 bis einschliffig 1831, enthaltenenen Auffage.                                                             |     |
| In wissenschaftlicher Ordnung                                                                                       | . 2 |

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

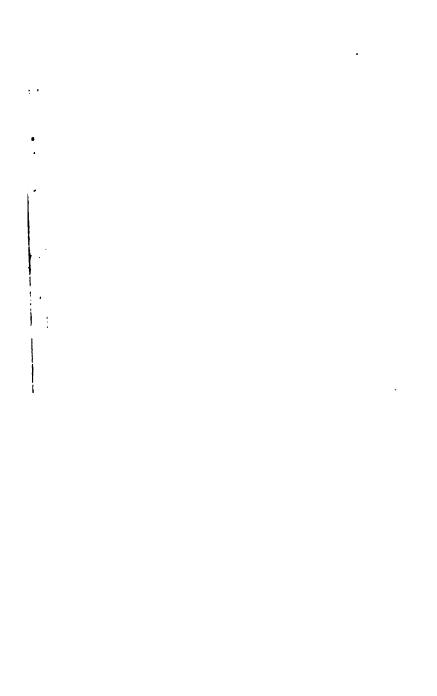



D3 991

nos. 10-121

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

